

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 

# 

-Agrof: Dr. Leaungarten:



-1707

## Die deutschen Hochschulen

Band I

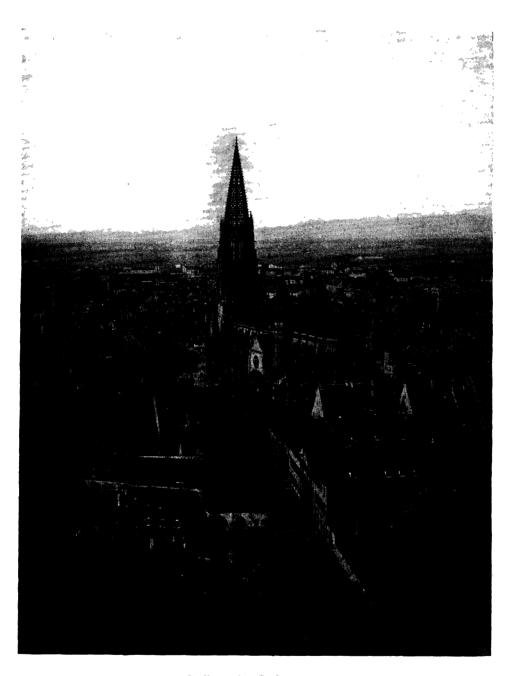

Freiburg im Breisgau. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten."

## Die deutschen Hochschulen

## Illustrierte Monographien

herausgegeben von

## Theodor Kappstein

## Band I

# Sreiburg im Breisgau

von

fritz Baumgarten



Berlin Verlag Dr. Wedekind & Co. G. m. b. H. 1907 LF 2603 .B38 1907

Ulle Rechte vorbehalten

Grad Cylt

Der

Albert-Cudwigs-Universität Freiburg

zur Feier

ihres 450jährigen Bestehens

## Inhalt.

| 00 ( )                                               |   |   |   |   | Seite |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| Borbemerfung                                         |   |   |   |   | 1     |
| Freiburg bis zur Gründung der Hochschule             |   |   |   |   | 3     |
| Die Gründung der Universität                         |   |   |   |   | 10    |
| Die Studierenden der neuen Hochschule                |   |   |   |   | 19    |
| Die Universitätsbehörden ber frühesten Zeit          |   |   |   |   | 24    |
| Die ältesten Universitätsgebäude                     |   |   |   |   | 26    |
| Das wiffenschaftliche Leben im 15. und 16. Jahrhunde |   |   |   |   | 29    |
| Die Artistenfakultät                                 |   |   |   |   | 29    |
| Die theologische Fakultät                            |   |   |   |   | 44    |
| Die Juristen                                         |   |   |   |   | 47    |
| Die Mediziner                                        |   |   |   |   | 53    |
| Die Universitätskapelle im Münster                   |   |   |   |   | 57    |
| Die Hochschule unter den Jesuiten                    |   |   |   |   | 62    |
| Die Universität im josephinischen Zeitalter          |   |   |   |   | 79    |
| Die Jahre 1806—1820                                  |   |   |   |   | 99    |
| Die Jahre 1820—1870                                  |   |   |   |   | 113   |
| Die Zeit des großen Aufschwungs                      |   |   |   |   | 145   |
| Die Universität in ihrem jetigen Bestand             |   |   |   |   | 155   |
| Theologische Fakultät                                | • | • | • | • | 155   |
| Rechts und staatswissenschaftliche Fakultät          |   |   |   |   | 158   |
| Die medizinische Fakultät                            |   |   |   |   | 161   |
| Die philosophische Fakultät                          |   |   |   |   | 167   |
| Die mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung    |   |   |   |   | 176   |
| Freiburger Studentenleben von heute                  |   |   |   |   | 182   |
|                                                      |   |   |   |   | 191   |
| Rücklick und Ausschau                                |   |   |   |   |       |
| Benutte Literatur                                    | • |   | • | • | 194   |
| Namen- und Sachregister                              | • |   | • | • | 196   |

As Albrecht VI. von Österreich im Jahre 1457 die Universität in Freiburg i. B. gründete, da war seine Absicht, durch diese Stiftung "mit andern christlichen Fürsten graben zu helfen den Brunnen des Lebens, daraus von allen Enden der Welt unversiegbar gesichöpft werde erleuchtendes Wasser tröstlicher und heilsamer Weisheit."

Die Absicht des hochherzigen Stifters hat sich erfüllt: Freiburg ist ein Brunnquell der Weisheit heute mehr denn je. Freilich, nicht zu allen Zeiten ihres Bestehens gedieh die neue Gründung in gleich erfreuslicher Weise: nach einer ersten Blütezeit im 16. Jahrhundert folgten Jahrhunderte kümmerlich gefristeten Daseins, bis endlich das neue Deutsche Reich auch in diese alte nationale Schöpfung neues, mächtiges Leben einströmen ließ. Von diesen wechselnden Geschicken der Freiburger Hochschule wollen die folgenden Blätter berichten.

Die Weltgeschichte ist nach Carlyle die Geschichte der großen Männer, die in ihr gewirft und geschafft haben. Das gilt auch von dem Ausschnitt deutscher Geschichte, den uns die Schicksale der Universität Freiburg darstellen. Auf großen Gelehrten und bedeutenden Männern beruht im Grunde ihre Blüte einst und jetzt, und der Mangel solcher Persönlichseiten führte sie im Sahrhundert des großen Krieges an den Kand des Versalls. So wird der Historifer der Universität hauptsächlich von einzelnen Gelehrten zu handeln haben, seine Aufgabe ist eine wesentlich biographische. Mit Wonne unterzieht er sich dieser Vildnismalerei, solange es sich um große Tote handelt; bei den Männern der Gegenwart aber gilt es sich zu bescheiden, von ihnen konnten nicht Viographien, sondern nur kurze Andeutungen über das Forschungsgebiet des einzelnen geboten werden.

"Die Mönche, sagt Goethe, waren früher klügere Leute als die andern Menschen." Mit großer Weisheit wählten sie jederzeit den Plat für ihre Siedelungen. — Die modernen Nachfolger der Mönche, die Gründer der Hochschulen, erwiesen sich ihrer Vorgänger wert: auch sie verstanden es meist, für ihre Stiftungen die schönsten, gedeihlichsten Stätten auszusuchen. Wenn je ein Fürst hierin eine glückliche Hand hatte, so war es Albrecht VI., der Gründer der Freiburger Hochschule. Unter den Universitäten unseres Baterlands erfreut sich kaum eine zweite einer so großartigen Lage, einer so reichen Natur. Diese besondere Gunst des Freiburger Lebens war dis 1870 im übrigen Deutschland völlig unbekannt, und auch heute noch ist die Kunde davon nicht allzgemein verbreitet. So werden wir also nicht Wasser in den Rhein tragen, wenn wir auf den folgenden Blättern auch die landschaftlichen Borzüge Freiburgs gebührend würdigen.

Wenn diese Schrift, obgleich nur die Frucht kurzer Ferienwochen, in mancher Hinsicht mehr und besseres bieten sollte, als die disherigen Publikationen über die Freiburger Hochschule, so wird das der gütigen Aushilse verdankt, die mir verschiedene Mitglieder der Universität und Kenner der Freiburger Lokalgeschichte in liebenswürdigster Weise gewährt haben. Der Buchschmuck aber hätte nicht so reichhaltig aussallen können, wenn nicht der Stadtrat von Freiburg, die Großherzogliche Bauinspektion ebenda, der Münsterbaus und der Breisgauverein Schauinsland, sowie verschiedene Private in der Stadt mir in liberalster Weise Bildermaterial überlassen hätten. Allen diesen Wohltätern, Korporationen wie einzelnen Gönnern, sei auch an dieser Stelle bestens gedankt. Wie große Versbienste aber um das Zustandekommen dieser Schrift mein Freund Frie drich Leon hard sich erworben hat, das wissen nur wir beide.

Athen im Dezember 1906.

F. B.

### Freiburg bis zur Gründung der Hochschule.

Durch des Schwarzwalds Nacht und der Tannen grauende Schatten Kam ich ins Breiß qau, das freundlich den Wand rer begrüßt. Auß seinen Fluren erhebt sich prangend das herrliche Freiburg, Herrlicher noch, als je preisend der Ruf es beschrieb.

Rach dem Lateinischen des Philippus Engentinus (16. Jahrh.).

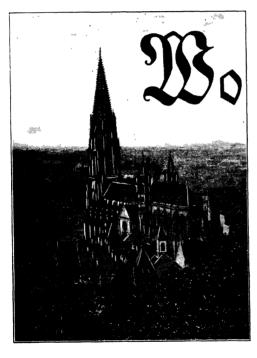

jest die Hauptstadt des badischen Oberlands ihre Straßenzüge und Plätze breitet, dehnte sich um das Jahr 1100 noch jungfräulicher Wald, der lohenende Jagd auf Rotz und Schwarzwild und nicht selten auch auf Bären bot.

Herren des Waldes und der Landschaft ringsum, die man den Breisgau nannte, waren dazumal die mächtigen Zähringer, von deren Stammburg bescheibene Trümmer auf einer Höhe nördlich von Freiburg aus Baumwipfeln hervorschauen. Berthold II., der seit 1076 Herzog im Breisgau war, soll sich zuerst inmitten der ergiebigen Fagd-

gründe auf ber Sobe bes Schlofbergs ein Jagdhaus erbaut haben, das seine Nachfolger dann zur Residenz erweiterten.

Bur Gründung einer Stadt kam es erst unter Berthold III., bessen Regierungszeit in die Jahre 1111—1123 fällt. Er war gleich seinen Uhnen ein gar streitbarer, tatenfroher Herr. Für Kaiser Heinrich V. lag er bald in Italien, bald am Niederrhein zu Felde. In einem Gesecht bei Andernach (i. I. 1114) hatte er das Unglück, in die Gesangenschaft der Kölner zu geraten. Ein längerer, unfreiwilliger Aufenthalt in der rheinischen Stadt gab dem jungen Fürsten Gelegenheit, sich mit Hochsachtung vor städtischem Leben und Erwerb zu erfüllen. Schilderungen,

bie er nach ber Heimfehr von Kölns Reichtum und Gebeihen seinem jüngeren Bruder Konrad machte, fielen bei diesem auf empfänglichen Boben.

Es war im Jahre 1120, als Herr Konrad von überall her Handelsleute versammelte und nach ausdrücklicher Vereinbarung mit ihnen daran ging, auf seinem eigenen Grund und Boben am Fuße des Schloßbergs einen Marktort zu errichten. Er ließ das Land vermessen und teilte jedem der zugewanderten Handelsleute ein Grundstück zu, mit der Bestimmung, daß die zu errichtenden Gebäude gegen einen jährlichen Zins



Burg Zähringen. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten."

den Inhabern als Eigentum aufteben sollten. Die Brivi= legien ober "Freiheiten", mit denen herr Ronrad den so geschaffenen Markt ausstattete, wurden alsbald in einer Sand= feste aufgezeichnet. "Ich verfpreche", so heißt es darin u.a., "allen Besuchern meines Marttes Frieden und Geleit. Wenn iemand innerhalb meines Bebietes beraubt wird, werde ich, falls er den Plünderer nennt, für Rückerstattung forgen ober felbit Erfat gahlen. Allen anfässigen Raufleuten erlaffe ich ben Boll" u. f. w.

Wie hätte die mit so wichstigen "Freiheiten" ausgestattete Marktstätte besser heißen können als Freiburg?

Raiser Heinrich V., dem Konrad ein ebenso getreuer Diener war wie sein Bruder

Berthold, stand nicht an, die Stadtgründung nachträglich zu bestätigen; die heutige Bürgerschaft hat ihm dafür ein Standbild errichtet, das einzige, das dieser nicht gerade einwandfreie Kaifer in deutschen Landen besitzen dürfte.

Unter bem Schute ihrer starken Mauern und Türme und bank ihrer günstigen Lage an ber Kreuzung ber wichtigen Rheinstraße mit ber alten Berkehrslinie, die von Breisach aufs Gebirge nach Billingen führt, blühte die junge Gründung rasch empor. Sie erschien späteren Geschlechtern so sehr als die segensreichste Tat des Zähringer Hauses, daß man sie dem damaligen Inhaber des Herzogstitels, nicht seinem jüngeren Bruder glaubte zuschreiben zu müssen. Und so ist es gekommen, daß nicht Herr

Konrad, sondern Berthold III., der im Jahre 1120 das regierende Familienhaupt war, als Gründer von Freiburg gepriesen wurde und vielsach im Volke noch heute dafür gilt (Vergl. die Abb. auf S. 6).

Als Berthold III. im Jahre 1123 noch jung und ohne Leibeserben starb, ging sein Besitz und seine Würde auf Herrn Konrad über. Fast dreißig Jahre hat dieser dem Zähringer Geschlecht vorgestanden und es zu einem der angesehensten im ganzen Reiche gemacht. Seine wichtigste

Errungenschaft war die Ernennung zum Herzog von Oberburgund (1138), wodurch die Zähringer auf die Geschicke der Schweiz maßgebenden Einfluß gewannen. Rastloß sehen wir Herzog Konrad von jett ab auf Reichs- und Fürstentagen die Interessen seiner Lande förbern, auch wohl mit bewaffneter Hand sie energisch vertreten.

Auch Konrads Sohn und Nachfolger Berthold IV., der von 1152-1186 regierte, tat viel für die Bebung feiner Lande. Die Stadt Freiburg nahm unter feiner Regierung erfreulich zu, und dies ermutiate ihn. im Uchtland in der Schweiz eine zweite "freie Burg" nach bem Mufter der Breisgauftabt zu arunden. Nur die Beiftlichkeit war nicht mit ihm zufrieden: weltlich gefinnt und zunächst auf die materielle Forderung feines Gebiets bedacht, erwies er fich gegen Rlöfter und Stifter fparfamer als feine Borganger.

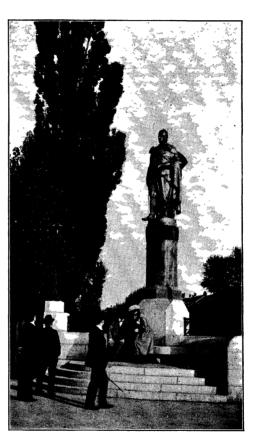

Denkmal Heinrichs V. auf der Kaiferbrücke zu Freiburg. Aufnahme von Otto Schaller, Stuttgart.

Das gilt in noch höherem Maße von seinem Sohne Berthold V., der im Jahre 1186 zur Regierung kam. Er war eine überaus energische Persönlichkeit. Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit verlegte er noch mehr als die früheren Zähringer nach der burgundischen Schweiz. Einen Aufstand seiner dortigen Untertanen warf er im Jahre 1190 mit blutiger Strenge nieder. Um gegen eine Wiederholung solcher Revolten gesichert zu sein, gründete er im Jahre darauf die Stadt Bern. Das Stadtrecht, das er ihr verlieh, war das in Freiburg bewährt ersundene. Noch heute erinnert

mehr als ein gemeinsamer Bug im äußeren Bild der beiden Städte baran, daß bei ber Gründung ber einen bie andere als Mufter vorschwebte.

Als i. J. 1197 der Staufer Heinrich VI. überraschend früh gesstorben war, bot die päpstliche Partei unter den deutschen Fürsten die Kaiserkrone dem Zähringer Berthold V. an. Dieser aber erkannte alsbald, daß er seine Wahl nur durchsetzen konnte, wenn er die Fürsten "kaufte", und so lehnte er ab. Er hat sich in der Folgezeit ausschließlich seinen Aufgaben als Territorialherr gewidmet.

Bertholb war offenbar ein ganz moderner Mensch; in seiner statt- lichen Residenz auf der Höhe des Schloßbergs ging es oft fröhlich und

laut her bei Becherklang und Saiten= fpiel, bei Reigentanz und Gefang. Die Beiftlichkeit er= freute sich seiner Gunstgang und gar nicht; sie hat dafür an seinem Nach= ruhm Rache ge= nommen. Bang anders als bie erbitterten Rle= rifer in ihren Chronifbüchern urteilten bie Laien über den begabten Für= sten, vorab die



Der Bertholdsbrunnen ju Freiburg.

Berner: fein Andenken steht dort noch heute in Ehren, wie allein schon sein Denkmal auf Münsterber terraffe hoch über der rau= schenden Nare beweist. Unvergeffen foll ihm auch bleiben, was er zur Förderung deut= scher Dichtung getan hat. Un feinem lebens= frohen Sof und in seinem Auftrag dichtete Berthold

Herbolzheim ein leider bis auf wenige Verse verschollenes Lied auf die Taten Alexanders des Großen. Alle Wahrscheinlichkeit spricht endslich dafür, daß unter seiner Regierung und dann doch gewiß auch mit seiner freudigen Unterstüßung der Bau des Freiburger Münsters begonnen wurde. Er allein von den Zähringern ließ sich in dem neuen Gotteshaus begraben und erhielt dort auch später ein teilweise jetzt noch erhaltenes Grabmal.

Mit Berthold V., der im Jahre 1218 kinderlos starb, war das "königliche" Haus der Zähringer zu Grabe gegangen. Die Grafen von Urach erbten ihre Lande, aber nicht ihr Talent, nicht ihre übersragende Stellung unter den Fürsten des Reichs. Die Uracher waren schlechte Wirtschafter, ihre Geldverlegenheit chronisch, und die Stadt hatte

darunter viel zu leiden. Aber sie benutte die Verlegenheit der Herrschaft geschickt, um sich immer unabhängiger von den Grasen zu machen. Sie bietet in dieser Periode das erfreuliche Bild einer wirtschaftlich erstarkenden Gemeinde von zunehmendem Selbstgefühl. Wiederholt kam es mit den bankerotten Grasen und ihrem fürstlichen Anhang zu ernsthaften Fehben, aus denen aber regelmäßig die Bürger siegreich hervorgingen. Das einzige, was die Uracher zu fördern verstanden, waren die klösterlichen Anstalten, mit denen sich Stadt und Umgegend jetzt füllten. Um angesehensten war die hiesige Niederlassung der Dominikaner, die auch einige namhafte Gelehrte hervorbrachte und gelehrten Ordensleuten, wie dem großen Kirchenmann Albertus Magnus, wiederholt als Absteigequartier

biente. Ansehnlich war auch das Aloster der Franziskaner beim heutisgen Rathaus; hier lebte in der Mitte des 13. Jahrshundertskonstantin Anksliger, als Mönch Bruder Berthold und wegen

feiner Vorliebe für chemische Experimente Schwarz genannt; durch glücklichen Zufall entbeckte er um das Jahr

1250 die richtige Mischung des Schießs pulvers. Die Stadt war damals reich genug, um diese und viele andere Ordensniederlassungen zu ernähren und mit



Grabstein Bertholds V. im Münster (14. Jahrh.).

immer neuen Legaten zu begaben. Sa troß Peftislenz und Hungersnot, die öfters auch den gesfegneten Breisgau heimsfuchten, troß großer Geldsopfer für die verschwensderischen Grafen, troß Fehdeelend ohne Ende machte es die kleine Bürsgerschaft gerade im dreiszehnten Jahrhundert möglich, die von den Bähringern in bescheisdenen Verhältnissen ros

manisch begonnene Münsterkirche in den anspruchsvolleren Formen der französischen Gotik zu Ende zu bauen

und das ganze Werk durch den schönsten Turmbau der Welt zu krönen. Im Jahre 1368 hatten die Urocher Grafen so vollkommen abgewirtschaftet, so gänzlich allen Boden in der Gegend verloren, daß sie sich bereitwillig mit einer Geld- und Landentschädigung absinden ließen und den Freiburgern gestatteten, sich einen neuen Herrn zu wählen. Die Wahl konnte kaum zweiselhaft sein; schon früher hatte die Stadt mit dem Hause Österreich ein Waffendündnis abgeschlossen; ihm gab man sich jest aus freien Stücken zu eigen. Man rechnete mit der Mögslichseit, daß Freiburg leicht der Borort aller vorderösterreichischen Lande werden dürste. Freilich hatte das Bündnis mit dem mächtigen Staat auch seine Schattenseiten: an der Eroberungspolitik Österreichs mußte sich die Stadt durch kostspieligen Zuzug oft in weite Ferne beteiligen. In der Sempacher Schlacht (1386) wurde auch Freiburgs Abel durch

bie tapferen Eidgenoffen verhängnisvoll gelichtet. Auch in den nächsten Jahrhunderten gab es immer wieder Anlaß, der Herrschaft mit Soldaten und Kriegsmaterial zu Diensten zu sein.

Aber trop aller Rot ber Beit nahm die Stadt zu an Umfang und Wohlstand. Zum Kern ber Altstadt waren nach und nach vier Vorstädte gekommen, die man in den Gürtel der Umwallung einbezog. zählte zu Ende des 14. Jahrhunderts schon 1778 Gebäude. hatten 57 ablige Herren, 42 Raufleute, 77 Weltgeiftliche, 20 Klöster und 13 Juden hier ihren Wohnsitz. Die Verteidigung der Stadt mar forgfältig organisiert. Die Burger besorgten sie selbst, vor allem die Bunftlerischen: in Wehr und Waffen kamen sie stattlich baber. Kriegsreise beschlossen, so konnten 800-1000 Spieße aus Freiburg ins Keld rücken. Auch für Bildung war verhältnismäßig aut gesorgt: außer verschiedenen Rlofterschulen gab es bereits eine ftadtische. Gigene Stadtphysici beaufsichtigten die Badftuben und Apotheken. Gin wohlbestallter Brunnenmeister machte über die Gesundheit des in die Stadt geleiteten Die Ginnahmen der Bürger erwuchsen hauptfächlich aus Sandel und Gewerbe. Einträglich war besonders der Besuch der Frankfurter Meffen. Aber auch der Verkehr über den Schwarzwald nach Billingen, Rottweil und dem übrigen Schwaben war ein lebhafter. Biele Bürger brachten ablige Güter in ihren Besitz und erfreuten sich eines mehr als bürgerlichen Wohlstands. Gewinnreich war auch die Ausbeutung der Silbergruben am naben Schauinsland, damals Erzkaften genannt, und bas Schleifen ber aus Lothringen eingeführten Halbedelsteine. Belegenheit, ihren Wohlstand zu zeigen, bot den Bürgern vor allem das seit 1264 aufgekommene Fronleichnamsfest mit seiner Prozession und ben fich anschließenden Baffionsspielen. Auf ben Bunftftuben ging es bas gange Bahr über luftig her. Die Familienfeste ber Genoffen wurden fo gründlich mitgefeiert, daß im Jahre 1418 ber Rat zünftlerische Zechgelage bei Geburt ober Tob (!) eines Kindes ausdrücklich verbieten mußte. Das adlige Rasino zum Ritter, das burgerliche zum Gauch (Ruckuck) waren ebenfalls Stätten frohen Lebensgenuffes. Auch in den Rlöftern widmete man sich nicht ausschließlich der Kopfhängerei. Sehr beliebt waren bei den damaligen Freiburgern die Rranzleinlieder, die unter der oberen Linde von dem jungen Bolf gesungen wurden; sie werden ichon im Jahre 1291 erwähnt, mußten aber im 16. Jahrhundert verboten werben, weil allzu verfängliche Rätfelfragen babei gestellt wurden. Aus alledem gewinnt man ben Eindruck eines fleißigen, aber vor allem auch fröhlichen und genuffähigen Boltchens, bem es hinter seinen Mauern und Türmen wohl war trot mancherlei Kriegenot und Elend vor seinen Toren.

Das österreichische Regiment erfuhr im Jahre 1415 eine kurze Unterbrechung, als Herzog Friedrich von Österreich, der Landesherr von Freiburg, es mit dem verworfenen Papste Iohann XXIII. hielt und ihm

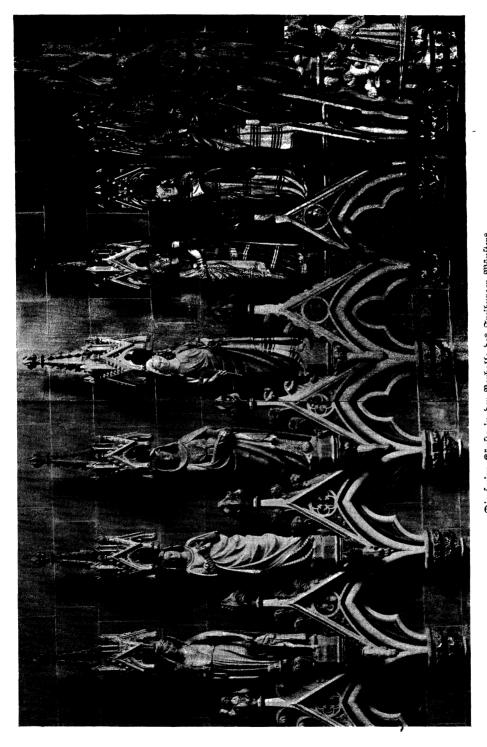

Die freien Künste in der Borhalle des Freidurger Münsters. Bon links nach rechts folgen sich die Grammatit, Dialektit, Arithmetit, Geometrie, Wulft, Affronomie schlich mit Kalette ergänzt), Wedizin, den links nach rechts folgen inch die hi. Margareta und Katharina als Schuhpatroninnen der Wissenschaften.

zur Flucht behilflich war. Infolgebessen wurde der Herzog in Acht und Bann getan und seine Untertanen des Treueids entbunden. Freiburg huldigte nun als freie Reichsstadt dem König. Doch nur 10 kurze Jahre dauerte die reichsunmittelbare Herrlichseit; dann wurde Herzog Friedrich wieder begnadigt, und der Stadt blieb nichts übrig, als wieder unter seine landesherrliche Hoheit zurückzusehren.

Der Papft hatte fich in jenem Sahre 1415 zweimal furz in Freiburg aufgehalten. Seinen Begleitern gefiel es gut in ber Stadt: fie rühmten ihre Festungswerte, die Bächlein, die damals schon wie heute durch alle Gaffen ftrömten, die vierzehn vermöglichen Klöfter, die wohlfeilen Lebensmittel, nicht zum wenigsten die gute Bilbung ber Bürger und bie aufgeklärte Tüchtigkeit bes Magistrats. Und bas scheinen nicht bloß liebenswürdige Redensarten gewesen zu sein. Daß Freiburg in der Tat unter ben beutschen Städten seiner Größe burch Bilbung und Geschmad feiner Bürger bedeutend hervorragte, das beweift allein schon das fostbare, funftvolle Münfter, das die Bürgerschaft zu erbauen für gut befand. Und ift es wohl Zufall, daß in der Borhalle diefes Münfters unter bem Westturm, da, wo man das Gotteshaus betritt, an hervorragendster Stelle die lebensgroßen Standbilber der fieben Wiffenschaften fteben, Die man im Mittelalter die artes liberales nannte? Rein zweiter deutscher Dom hat an seinem Portal Diesen bebeutungsvollen Schmud: nimmt er fich nicht aus wie eine Prophetie auf die fünftige Hochschule, die im Schatten biefes Munfters und botiert aus feinen Pfrunden zweihundert Sahre später zur Pflege ber Wiffenschaften erblühen sollte?

### Die Gründung der Universität.

Sapientia aedificavit sibi domum et excidit in ea columnas septem.

Spriiche Salomonis.

Erzherzog Albrecht VI. von Österreich war von seinem brei Jahre älteren Bruder, Raiser Friedrich III., bald nach des letzteren Regierungsantritt (1440) mit der Verwaltung der vorderösterreichischen Lande betraut worden. Er war ein unruhiger, sahriger Geist, seinem bedächtigen Bruder sehr lästig: gern wußte ihn der Kaiser fern von Wien an den Westgrenzen des Reichs in Händel verstrickt. An solchen sehlte es nicht. Die Eidgenossen, deren völlige Loslösung vom Reich sich damals vorbereitete, machten mehrsache Heereszüge nötig, zu denen auch Freiburg sein Kontingent an Truppen und Kriegsgerät zu stellen hatte. Kaum war mit den Schweizern nach ruhmlosem Kampse ein leidliches Abkommen geschlossen, so verwickelte der Erzherzog seine Untertanen der Borlande in die erbitterte Fehde, welche um das Jahr 1450 die Fürsten und Abligen Schwabens gegen die schwäbischen Städte führten — kurz,

die Bürger trugen wieder einmal schwer an ihrer Zugehörigkeit zum Hause Österreich. Fast noch unbequemer wurde Albrecht den Städtern durch die rücksichen Eingriffe, die er sich in ihre bürgerlichen Ordnungen erlaubte, sowie durch seine immerwährende Geldbedürftigkeit, die ihn wiederholt veranlaßte, Zölle und Gerichtsgefälle, ja ganze Orte und Landschaften zu verpfänden. Sehr widerwärtig war den Freisburgern der im Jahre 1454 unternommene Versuch, ihre alte Zunfts

ordnung über den Saufen zu werfen. Offenbar hatte der Bergog dabei bie Absicht, die gemein= bürgerliche Bevöl= ferung, die durch ihreBetriebfamfeit trot schwerer Zeit= läufte zu Wohl= ftand und magge= bendem Einfluß in der Gemeinde gelangt mar, zu schwächen und sie dem Adel wieder unterzuordnen. Er bestimmte unter anderem, daß der Bürgermeifter ftets aus dem Abel zu mählen sei, daß der Schultheiß fünftig nicht gewählt, son= dern von der Herr= schafternannt wer= ben folle. Die alten Bünfte, diese politisch = militärischen Organisationsver=



Erzherzog Albrecht VI., Gründer der Albertina.

Alltes Gemälde im Konfistoriumssaal der Universität. Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

bande des Bürger= tume, wurden auf= gehoben, die Bunfi= meister abgesett, die Bunftstuben geschloffen. Statt deffen wurde die Stadt in sechs Biertel mit eben= soviel Trinfstuben eingeteilt. An der Spike jedes Viertels stand ein Bier= telmeister, der vor allem auch die Wirtschaften zu überwachen und Auße: spöttische rungen gegen Stadtrat und Res gierung zu ver= hüten hatte.

Allbrecht war wohl der Mann, ber solche reaktionären Maßregeln anordnen konnte; aber es fehlte seinem Regiment an Beständigkeit und

Nachdruck, um sie gegen den Willen einer verärgerten Bevölferung auch durchzusetzen. Schon nach zehn Jahren erklärte die Regierung selbst, daß die neue Vierteleinteilung "nicht gut noch nütze, sondern ein Abgang und Verderben der Stadt, und daß es nützer und besser wäre, die alten Zünfte wieder aufzurichten".

Die einzige erfreuliche Herrschertat, die wir von dem wahrhaft nicht fortschrittlich gesinnten und nicht über den Durchschnitt gebilbeten Albrecht VI. kennen, ist die Gründung ber Freiburger Sochschule. Diese aber scheint weniger des Herzogs Werk zu sein, als vielmehr das seiner Gemahlin, der für ihre Zeit hochgebildeten Pfalzgräfin Mechthildis.

Diese war als Tochter Lubwigs III., bes Bärtigen um das Jahr 1418 zu Heidelberg geboren. Ihr Bater war ein eifriger Gönner der Heidelberger Hochschule, im besondern der Gründer der berühmten Bibliotheca Palatina. So teilte sich der Pfalzgräfin schon in jugendlichen Jahren

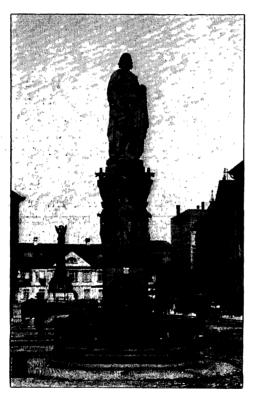

Albrechtsbrunnen, auf ber Kaiferftraße in Freiburg. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten."

ber Sinn für Gelehrsamkeit und Studienpflege mit. Kaum 15 jährig wurde sie mit Ludswig von Wirtemberg vermählt, und es wird uns berichtet, daß sie auf den in Lüsten verstommenen Grafen einen außersordentlich günstigen Einfluß ausgeübt habe: aus dem Lüstling wurde ein Gönner aller Wissenschaften und vor allem der Theologie.

Als er im Jahre 1450 gesstorben war, richtete Erzherzog Albrecht VI. sein Auge auf die reiche Wittib. Für seine durch üppige Hosphaltung und die friegerischen Unternehsmungen der letzten Jahre sehr erschöpften Finanzen war Mechetischs die richtige Partie. Sie gab sich selbst teiner Täuschung darüber hin, warum sie dem Erzherzog so begehrenswert erschien: sie ließ sich nur auf eine partielle Gütergemeins

schaft mit Albrecht ein und verlangte für die reiche Mitgift, die sie ihm zubrachte, gute Sicherheiten. Die beiden Ehegatten paßten tatsächlich schlecht zusammen: ihr Bund blieb finderlos; sie lebten auch meist getrennt von einander, die Herzogin in Rottenburg am Neckar, er in Österreich. Im fünften Jahr ihrer Ehe (1455) faßten sie den Entschluß, zu Freiburg eine Hohe Schule zu gründen. Der Fürstin Name ist zwar in der Stiftungszurkunde nicht genannt; aber daß sie an diesem Werk ihres Gemahls Anteil hatte, dafür zeugt die Tatsache, daß zur Dotation der neuen Hochsschule u. a. Einkünfte aus schwäbischen Pfarreien verwendet wurden, die zu ihrem Heiratsgut gehörten. Auch ist am Szepter der Hochsschule (s. u.)

von 1466 neben dem öfterreichischen Wappen ihr pfälzisches mit angebracht.

Alsbald nach Stiftung der Universität (im Jahre 1458), als diese noch gar nicht einmal wirklicheröffnet war, überließ Albrecht die vorderösterreichischen Lande seinem Better Sigmund gegen andere österreichische Gebiete; man kann also nicht sagen, daß sein Herz mit allen Fasern an diesen Borslanden und der neuen Gründung hing. Nur der Umstand, daß Sigmund vom Papst drei Jahre später gebannt wurde, veranlaßte Albrecht, die Berwaltung des Breisgaus wieder in seine Hände zu nehmen. Im Jahre 1463 starb er, und Mechthildis veranstaltete ihm eine glänzende Totenseier, bei der nicht weniger als 700 Priester mitgewirkt haben sollen. Die Fürsorge der energischen Fürstin galt aber von nun an



Grabmal ber Erzherzogin Mechthilbis in ber Stiftskirche zu Tübingen. Aufnahme von P. Sinner, Tübingen. Neben ihr ruht ihr erster Gemahl Graf Ludwig von Wirtemberg. Das schöne Werk schuf Joseph Schmid von Urach in den Jahren 1550—55.

ausschließlich ihren Söhnen aus erster Ehe; in den Händeln, die diese mit ihrem Bruder, dem "Pfälzer Frig", und mit andern Fürstlichkeiten hatten, erwies sich die kluge Frau wiederholt als geschickte Vermittlerin. Daneben aber leistete sie auch jett noch der Pflege guter Runst und Wissenschaft kräftigen Vorschub: sie veranlaßte ihren Sohn Eberhard, im Jahre 1477 die Tübinger Hochschule zu gründen, in deren Stiftungszurkunde sie ausdrücklich neben dem Sohn genannt wird. Die hochgebildete Fürstin war ein Lieblingsgegenstand der zeitgenössischen Poesie: das Volkslied seierte sie; Schriftsteller widmeten ihr die Kinder ihrer Muse. Ihr Witwensitz zu Rottenburg galt für einen der gastlichsten: köstliche Fastnachtspiele wechselten ab mit ritterlichen Turnieren. Sehr sein war freilich der Ton an ihrem Hose nicht immer, — doch an

welchem Fürstenhof war er das dazumal? Wenn aber die Zimmerische Chronik die Erzherzogin als ein "übersleischgierig Weib" schildert, so ist das gewiß mit Vorsicht aufzunehmen. Die seltene Umsicht, mit der sie allenthalben ihre Rechte wahrte, die straffe Bewirtschaftung ihrer Güter, von der viele Urkunden noch Zeugnis geben, ihr großes Interesse für fromme Stiftungen, für die Resorm der Nonnenklöster und ähnliches lassen sich mit so niedriger Geschmacksrichtung kaum recht vereindaren. Sie starb zu Heidelberg im Jahre 1482, im 63. Lebensjahr; ihre irdischen Reste wurden später in die Fürstengruft nach Tübingen gebracht, wo noch heute ein steinernes, freilich lange nach ihrem Tode gesetzes Bild» wert ihre Züge festhält.

So war der Fürst und so war vor allem die Fürstin geartet, unter deren hoher Protektion die neue Hochschule ins Dasein trat. Der Mann aber, der die mühseligen Vorarbeiten für die Neugründung leistete, der die Universität so recht eigentlich organisierte und ihre Verkassung ausarbeitete, war Matthäus Hummel aus Villingen.

hummel war am 21. September des Jahres 1425 als das jüngfte von breizehn Kindern geboren. Seine Studien machte er in Beidelberg, wo er mit 21 Jahren Magister wurde. Als er bort auch ben fanonischen Doftor machen wollte, murde ihm dies verwehrt, weil er Gold und Seidenzeug. bas er als Magister ber Artistenfakultät tragen durfte, nicht mit ber schlichten Tracht des Juriften vertauschen wollte. Wir werden noch mehr von der wunderlichen Bedeutung hören, welche im 15. und 16. Sahrhundert den Fragen der Tracht beigelegt wurde. Der entschlossene und mit Recht felbstbewußte junge Gelehrte wandte darauf feine Schritte nach Bavia und bestand dort das Doktor-Examen im kanonischen Recht mit fo seltenem Glanz, daß man ihm die Spesen erließ. Nachdem er bort noch andere Grade erlangt hatte, fehrte er nach dem heimatlichen Billingen zurud. Der Zufall wollte es, daß damals gerade Erzherzog Albrecht in Billingen weilte und hummel fennen lernte. Der noch nicht 30 jährige, aber vielfach erprobte und welterfahrene Belehrte ichien bem Fürsten ber rechte Mann, um die von ihm geplante Sochschule zu organisieren. Go wurde hummel ber eigentliche Schöpfer ber Freiburger hochschule, ihr "erfter Reftor und Anfänger", wie der Erzherzog felbst ibm fpater bezeugte.

Schon im Jahre 1455 war der Papst Calixtus III. um die Erlaubnis zur Gründung der neuen Universität angegangen worden. Er erteilte dieselbe durch eine Bulle vom 20 April dieses Jahres, worin Freidurg wegen seines milden Klimas (aeris temperies) und wegen der Billigkeit der Lebensmittel für eine solche Stiftung als besonders gezeignet bezeichnet wird. Der Papst beauftragte den Bischof von Konstanz nach genauer Erfundigung und Befund der Umstände das Nötige zu verfügen. Der Bischof wieder forderte zunächst in einem öffentlichen Ausschreiben alle diesenigen auf, vor ihm zu erscheinen, die gegen die Errichtung der Hochschule Einwendungen zu machen hätten. Erst als nach

dreißigtägiger Frist keinerlei Ginspruch erfolgt mar, wurde die Reus gründung gestattet.

Zunächst handelte es sich um die genügende Dotierung der Hochsschule. Ihr Einfommen wurde durch eine Anzahl reicher Kirchenlehen des Erzhauses Österreich sicher gestellt. Durch Urkunde vom 28. August 1456 inkorporierte Albrecht VI. von Wien aus, wo er sich gerade befand, der von ihm gestisteten Schule die Pfarrkirchen von Freiburg, Breisach, Ensisheim und einigen anderen Orten, das will sagen, er verzichtete darauf, an den genannten Gotteshäusern künstighin die Geistlichen zu ernennen; vielmehr wurde die Universität jetzt Pfarrherrin dieser Kirchen, stellte tüchtige Pfarrverweser bei denselben an, warf eine genügende Versorgung für dieselben aus, benutzte aber den Überschuß der Pfründeinkünste zur Dotierung ihrer Lehrkanzeln. So gelang es, ohne bare Auslagen die große Lehranstalt ins Leben zu rufen. Kaiser Friedrich III. trug kein Bedenken, die Dotation, die sein Bruder vorgenommen hatte, seinerseits am 18. Dezember 1456 zu bestätigen.

Offiziell war damit die Universität begründet; aber es bedurfte noch vieler Vorbereitungen, ehe sie wirklich eröffnet werden konnte. Hier sette nun Hummels Tätigkeit ein: seine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, daß die der Universität überwiesenen Pfründen, sobald ihre bisherigen Inhaber starben, auch wirklich für die Hochschule eingezogen, mit taugslichen Priestern besetzt und die Überschüsse in die Universitätskasse geleitet würden. Hummel hatte dann aber die weitere Aufgabe, aus diesen Überschüssen "einen Doktor oder Magister oder mehr, wie das Erträgnis ausfalle, anzustellen und auf solche Weise fortzusahren, die die Universität gehörig besetz sei."

Es liegt auf der Hand, daß diese Geschäfte sich nicht von heute auf morgen abwideln ließen. Reftor hummel mußte in Ungelegenheiten der Universität verschiedene, g. T. weite Reisen machen, deren Kosten ihm aber von der Stadt Freiburg bereitwilligft erfett wurden. Denn die Burgerschaft verftand, das muß rühmend hervorgehoben werden, von Unfang an die Stiftung in ihrem gangen Wert für die Stadt zu würdigen, brachte freiwillig nicht unbeträchtliche Opfer für diefelbe, überließ mehrere städtische Bebaude zu Studienzweden und übernahm auch zeitweilig die Bürgschaft für die Behälter der Docenten. Sie tat dies, obgleich die Reugrundung für die Stadt "Suges und Saures" enthielt. Drangte sich boch die neue Korporation, ausgestattet wie sie war mit eigener Berichtsbarkeit und Steuerfreiheit aller ihrer Ungehörigen, wie ein Fremdförper in das alte Bemeinwesen ein. Daß es zu allerhand Reibungen zwischen Stadtregiment und Hochschule fommen wurde, blieb den Ratsberren feineswegs verborgen. Aber sie fanden, daß es "jeder tapfern Regierung gebühre, fein Gutes - fonderlich ein fo großes, löbliches und gemeiner Christenheit tröstliches Gut - um menschlicher Furcht willen unterwegen zu laffen."

Hummel ist jedenfalls auch der Verfasser des schwungvollen Stiftungsbriefes, den Herzog Albrecht am 21. September 1457 zu Freiburg aussertigte. Er bezeugt darin, er wolle "zur Abtragung seiner Schulden gegen Gott" durch Gründung der Hochschule "mit andern Fürsten graben helsen den Brunnen des Lebens, daraus von allen Enden der Welt unversieglich geschöpft werde erleuchztendes Wasser tröstlicher und heilsamer Weisheit, zu Erzlöschung des verderblichen Feuers menschlicher Unvernunft und Blindheit." Damit die Hochschule diese hohe Bestimmung erfüllen könne, wird ihr vollsommene Selbstverwaltung zugestanden. Ihr Gründer verspricht für sich und seine Erben, "die Universität in fürstlichen Gnaden und Freiheiten zu schirmen, nicht aber Macht und Gewalt an sie zu legen."

Am 26. April 1460 schlug die seierliche Stunde, in welcher der neue Tempel der Biffenschaft wirklich eröffnet werden konnte. Voran ging die freie Bahl des ersten Rektors, welche von den ordentlichen Prosessoren im Münster in Gegenwart des versammelten Volkes vorgenommen wurde. Sie siel, wie jedermann erwartet hatte, auf Matthäus Hummel, der unmittelbar nach der Bahl ein lateinisches Festprogramm ausgeben konnte. Danach sollte sich die Feier auf zwei Tage erstrecken und außer kirchlichen Veranstaltungen einen Umzug aller Behörden und der gesamten Bürgersichaft umfassen. Im Mittelpunkt der Feier aber stand die lateinische Festrede Hummels, die uns samt dem Festprogramm noch erhalten ist und die Stimmung jener Gründungsstunde, wie auch das Temperament des Redners auß lebendigste widerspiegelt.

Sapientia aedificavit sibi domum et excidit in ea columnas septem; diesen Spruch Salomonis legte Hummel seiner Rede zu Grunde. In poetischen Bildern schilderte er zunächst Wesen und Wirken der Weisheit: "alle irdischen Güter verschwinden vor ihrem Glanz, sie ist die süßeste Harmonie der Seele, sie führt das Richtscheit der Sitten in ihrer Hand, macht uns unsterdlich und den Himmlischen gleich." Zu Trägerinnen dieser also gepriesenen Weisheit sind aber vorzugsweise die Hochschulen bestimmt: "das Altertum hatte zwar auch Ghmnasien, sie waren aber übungsplätze des Leibes; die Universitäten dagegen sind Turnhallen der Seele; drum, so hoch die Vernunft über der Sinnlichseit steht, so hoch stehen unsere Anstalten über denen der heidnischen Vorzeit."

"Niemand zweiselt ferner, so fährt der Redner fort, daß das echte Glück des Menschen in der Wirksamkeit seiner bessern und göttlichen Natur besteht, d. h. im Forschen nach Wahrheit. Daher ist auch das Leben an Universitäten unter Studien und Disputationen das bezlückendste. Das Schwein verachtet zwar den Edelstein und wühlt im Rote fort; für den Esel hat die süßeste Musik keinen Reiz; aber der bessere Mensch sinde sich an den Stätten ein, wo ihm Nahrung für seinen Geist geboten wird."

"An ben Universitäten bietet die Bergangenheit der Gegenwart die Hand; denn dort werden diejenigen, die Jahrhunderte hindurch im Grabe schliesen, wieder zum Leben erweckt. Halbvermoderte Pergamente, von Mäusen beschmutzt und von Würmern durchlöchert, werden dort aus langer Dunkelheit ans Licht gezogen. Gereinigt werden sie sorgfältig eingebunden und gehörig verziert. Und damit niemand den andern die Benutzung erschwere, liegen die kostbaren Bücher an Ketten, umgeben von Tischen und Bänken. Dabei versammelt der Lehrer seine Schüler, voll Lust unter diesen Wersen weilend, wie der Arzt voll Lust inmitten der Heilmittel weilt, wodurch er die leiblichen Krankheiten austreibt. Ja, an den Hochschulen ist gut Hütten bauen. Denn da ist Morgen und Abend gleich, das ganze Jahr ein Tag; fern bleiben Langeweile



Freiburg im Jahre 1549. Nach Merian. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

und Überdruß. Die Bibliotheken bilden die angenehmsten Spaziergänge, sie sind die blüten= und düftereichen akademischen Fluren. Da sind die Wandelgänge der Peripatetiker, die Hallen der Stoiker, Platos Akademie; da weilt Aristoteles wahrhaftig unter seinen Jüngern."

Der zweite Teil der Rede erörtert die Frage, warum gerade zu Freiburg die Stiftung einer Universität not tue. Und hier wird nun Hummel reichlich aussällig und entwirft vom damaligen Stand der Studien am deutschen Oberrhein ein sehr düsteres Gemälde; weder von Geistlichen noch Laien werde die Beisheit gastlich aufgenommen und gepslegt. "Pfui der Schande", so ruft er leidenschaftlich aus, "sehen wir nicht die Studien jeder Art aus den Häusern der Geistlichen mit Gewalt und Waffen fortgetrieben? Ihre Stelle nehmen bald Hunde, bald Bögel, bald das geschmückte Pferd, bald jenes zweibeinige weibliche Ungetüm ein, das der Geistliche mehr fliehen sollte als Schlangen und

Basilisten, sintemal ihre Rehrseite bitterer ist als Wermut. Statt ber beiligen Schriften feben wir bei ihnen feine Leinwand, Seibenzeug und Brunkgewänder in koftbaren Truben prangen, bagu filberne Gefäße, Leiern und Lauten, bunte Polfter, Bürfel und Rarten und weiche Lotterbetten: um das Berdfeuer aber der Rlerifer fpringen greinend ihre Rinder, beren Dasein durch keinerlei Winkelzuge sich verbergen läßt. Wie aber steht es mit den Büchern der Geiftlichen? Ach, die leiden an allen Krankheiten, am Ruden und an ben Seiten, und niemand bietet zu ihrer Beilung die Sand. Bald liegen fie gleich Siob auf Haufen von Unrat; bald find fie begraben wie Lazarus, aber feine Stimme ruft ihnen zu: Lazare, komm' heraus! Läßt sich aber doch bisweilen ein alter Rober ungerufen bliden, so schwört ber bumme Betrus, er kenne ihn nicht, und die Dienerschaft schreit: Kreuzige, freuzige ihn! Ein alter Soldat ehrt boch immer die Waffen, mit denen er gefochten hat; ber unwiffende Beiftliche bagegen veräußert die merkwürdigften Bergamente an Maler und Kürschner ober gibt fie dem Golbarbeiter, um fie zu Behältern für Armbänder und Salsfetten herzurichten, ober er flebt wohl gar mit ihren Blättern Löcher in feinen Kenstern zu."

"Aber vielleicht steht es bei den Klostergeistlichen mit den Studien besser? Nicht im mindesten. Herden und Wollertrag, Feldsfrucht und Scheune, Trunk und Trinkgerät, Orgel und Zitherspiel und Besuche bei gefälligen Nonnen, das sind jetzt zumeist die Studien der Mönche. Borzüglich ist es dreierlei, was sie vom Besuch gelehrter Anstalten fernhält: ihr Bauch, ihre Kleider und ihre Häuser. Aber die Mönche, sagt man, haben ja eigene Lehranstalten? Richtig. Doch als träge Fischer bedienen sie sich fremder Neze, die sie, wenn zerrissen, unsgeschickt klicken, ohne ein eigenes Netz ansertigen zu können. Fremde Arbeit stehlen sie, die Schriften anderer lesen sie herunter mit theatralischem Lippengeräusch, wie der Papagei fremde Worte nachplappert. Auf solche Weise wird die heilige Schrift nicht erklärt, sondern vielmehr auf der Gasse mit Füßen getreten."

"Aber auch die Laien leisten der Weisheit nicht Vorschub, wie sich's gebührt. Sobald ihre Kinder der Wiege entwachsen, bringen sie dieselben in ausgelassene Gesellschaft, auf die Reitbahn, auf die Jagd, zum Vogelsang und Waffenspiel, wo jeder um so mehr geehrt wird, je lauter er mit Ausschweisungen prahlt. Besondere Schuld fällt auf euch, ihr Abeligen. Eure Vorsahren stifteten Zufluchtsörter der Religion und Wissenschaft — und was tut ihr? Unter den edlen Griechen galt der nicht für edel, der wissenschaftlicher Erkenntnis dar sich zeigte: bei uns dagegen scheint gerade derjenige adelig zu sein, der recht unwissend ist. Darum kehret zurück zur Tugend eurer Vorsahren und werdet ihr, die ihr Geselnkramkeit haßtet, nun Freunde derselben. Schickt eure Söhne, statt sie zum Raub zu erziehen, lieber auf Schulen, wo sie Weisheit und politische Klugheit lernen können, die alleine wirklich adelt."

Zum Schluß seiner freimütigen Predigt wandte sich Hummel an den Lehrkörper der neuen Hochschule. Dachte man sonst bei den "sieben Säulen" im Hause der Weisheit, die sein Text erwähnt, an die sieben freien Künste, auf denen das Gebäude der Wissenschaft sich erheben kann (v. S. 9), so setzte Hummel diesen Säulen die sieben neuzgewonnenen Kollegen gleich, mit denen die Universität ins Leben trat. Es waren vier Meister in den freien Künsten und je ein Professor der Medizin, des Kirchenrechts und der Theologie. Er schildert das Arbeitssfeld jedes einzelnen dieser Dozenten, wirft hoffnungsreiche Blicke in die Zukunst der neuen Lehranstalt und empfiehlt schließlich sich und seine Mitarbeiter dem freundlichen Andenken der Nachkommen.

Matthäus Hummel, der mit dieser packenden, von sittlichem Ernst getragenen Rede der Neugrundung die bedeutungsvolle Beihe gab, mar auch in Zukunft rastlos tätig, um seine Schöpfung besonders in finanzieller Hinsicht weiter auszubauen. Sein eigentliches Lehramt, Die medizinischen Rollegien, mußte er wegen dieser organisatorischen Aufgaben gelegentlich arg vernachlässigen. Auch zwang ihn sein reicher Sausftand von zwölf Kindern, fich nach anderweitigen Erwerbsquellen emfiger umzusehen, als seinen Rollegen genehm mar. Es gab viel Streiterei beswegen, und in einem seiner Briefe bricht er in die verärgerten Worte aus: "Ich habe einen Weinberg gepflanzt, und siehe, er ift mir zur Bitternis geworden." Übrigens fehlte es dem verdienstvollen Manne auch nicht an Zeichen ber Anerkennung. Noch viermal wählten ihn seine Rollegen zum Rektor. Schon im Jahre 1459 war er öfterreichischer, im Jahre 1466 auch badischer und burgundischer Rat geworden. Im Jahre 1471 entbot ihn ber Raifer zum Reichstag nach Regensburg: "Ich wurde damals," so schreibt der etwas ruhmredige Mann, "von den Großen mit Achtung und Liebe behandelt, mahrend ich von meinesgleichen, die ich aus dem Staube erhob, angefeindet werde. Bas ich einfach verlor, habe ich doppelt wieder gewonnen." Bielleicht mar es bei diefer Gelegenheit, daß ihn der Kaiser zum Sdeln im Bach ernannte und dadurch in den Ritterstand erhob.

### Die Studierenden der neuen Hochschule.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

Obgleich die Universität anfangs nur eine sehr kleine Zahl von Dozenten besaß und durch die Unzulänglichkeit und Unsicherheit ihrer Einkünfte in ihren Einrichtungen sehr beengt war, ließen sich doch gleich im Eröffnungsjahr 1460 nicht weniger als 214 Studierende immatrikulieren, darunter eine ganze Reihe später geseierter Männer. Zum Teil muß diese stattliche Zahl allerdings dem Reiz der Neuheit zugeschrieben werden:

die regelmäßige Frequenz hielt sich im 16. Jahrhundert immer unter 200.

Fast die Hälste der Immatrikulierten stammte im ersten Jahrzehnt des Bestehens aus der Konstanzer Diözese. Dazu kamen verhältnis= mäßig viele Bayern, weil dies Land eine eigene Hochschule nicht besaß; auch Burgund und Lothringen stellten ein starkes Kontingent, meist Adlige mit großem Wechsel und noch größerer Rauflust. Wenig zahlreich waren dagegen die Schweizer, und so gut wie ganz fehlten die Nordsbeutschen, die seit 1870 in so großen Scharen Freiburg alljährlich aufsuchen.

Wie die ganze Hochschule von Haus aus eine firchliche Beranstaltung war (vgl. o. S. 14), so gehörten benn auch mehr als die Hälfte ber Studierenden in ber Regel dem geiftlichen Stande an, z. B. im Gründungsjahr von 214 akademischen Bürgern nicht weniger als 108.

Daneben muß die große Zahl fürstlicher oder doch hochabliger Studenten auffallen. Gleich im Jahre 1468 schrieb sich z. B. ein Graf Eitelfritz von Zollern in das Freiburger Matrifelbuch ein. Es war üblich, Immatrifulierte von so hohem Range, selbst wenn sie erst 14 oder 15 Lebensjahre zählen sollten, alsbald nach ihrer Immatrifulation zu Restoren der Hochschule zu erwählen. Natürlich gab man ihnen für die eigentliche Geschäftserledigung einen Vizerestor an die Seite; ihre dienstliche Funktion beschränkte sich in der Hauptsache darauf, daß sie dem ganzen Lehrkörper einen solennen Schmaus zu geben nicht wohl umhin konnten.

Das Durchschnittealter, in dem das junge Bolk zur Hochschule kam, war das 14. bis 16. Lebensjahr; vereinzelt taucht selbst ein 10 jähriger Studio auf, ja einmal (im Jahre 1572) wurde sogar ein Anabe von sieben Lenzen unter die Studiosi aufgenommen. Dies jugendliche Alter der Studenten erklärt sich übrigens zum Teil daraus, daß die Grenze zwischen Mittels und Hochschule damals anders lag als heute: dem zweijährigen Aufenthalt in unserer Gymnasialprima entsprachen daz zumal die ersten zwei von den drei Studienjahren, die man in der sogenannten Artistensakultät (f. u.) verbrachte.

Die Disziplinargesetze, welche Rektor Hummel im Jahre 1463 erließ, zeigen, daß auch damals schon die akademische Jugend jung war und nicht immer gerade ein Ausbund aller Tugenden. An der Spitze der Gesetze prangt der schöne Sat, daß kein notorisch schlechter Mensch oder überwiesener Verbrecher sich der Privilegien der Hochschule Freiburg erstreuen dürse, sondern schon durch die Tat derselben verlustig gehe. Für die öffentliche Sicherheit wird durch die Bestimmung Sorge getragen, daß sich kein Akademiker weder tags noch nachts mit Wassen irgend einer Art und, wenn die sog. "Wordglocke" zwischen 10 und 11 Uhr ausgeläutet hat, nicht einmal unbewassene ohne Licht auf der Straße blicken lassen dare. Namentlich wird jeder Angriff auf die Scharwächter und Stadtknechte mit schwerem Karzer oder Geld bestraft. Auf nächt-

liche Ruheftörung bei den Frauenklöstern, als Anpochen, Höhnen oder Hofieren, Briefabgeben oder Einsteigen, erfolgt ohne Gnade ein Monat Karzer, und zwar jeden Montag, Mittwoch und Freitag bei Wasser und Brot.

In Bezug auf die Kleidung hat sich der Student der üppigen, furzen, gestreiften, geschlitzten oder doppelt gefärbten Reiteranzüge mit goldenen Ketten und Nadeln ebenso zu enthalten, wie der schmutzigen Tracht der Bader mit ihren nachten Füßen und Schienbeinen: ehrsam, flerikal gekleidet hat er aufzutreten. Sein langer Talar mit Kapuze falle

. bis auf die Schuhe herab, welche weder rot noch glänzend ichwarz gefärbt, auch nicht mit langen Schnäbeln verfeben fein dürfen; nur ben Adligen wird es ver= ziehen, wenn ihre Schuhschnäbel län= ger sind als daserste Glied des Zeige= fingers. Gin Barett zu tragen fommt nur ben Magistern zu. Gegen Federn auf dem Sut ist man gang besonders ftreng. Auch Bärte werden nicht gedul= det. Reiner darf, bei



Freiburger Studio von ehedem. Nach Alüpfel, Bibliotheca ecclesiastica.

Strafe von 1/2 Bul= den, Jagdfalten öffentlich auf seiner hand tragen. Wer ein Spottlied verfaßt, wird relegiert; wer es findet und jemand zeigt, ver= fällt dem Rarger auf einen Monat. Reles giert wird auch, wer beim Überfteigen der Stadtmauer sich betreffen läßt. Was einer an Säufern, Weinbergen Gärten beschädigt, hat er unter Strafe zu erseten. Schulden macht und nicht bezahlt, wird

ausgeschlossen (excluditur); ebenso ift die Teilnahme an Spielgesellschaften strafbar.

Großes Gewicht wurde darauf gelegt, daß die Angehörigen der Universität sich als besonderer Stand von den Städtern möglichst fernshielten. Einem nicht Immatrifulierten, auch wenn er Studentenkleidung trug, durfte fein Dozent Vorträge halten. Andererseits durfte ein Reslegierter von keinem Angehörigen der Universität aufgenommen werden. Alles Steinwersen, Ringen, Fechten oder Besuchen von öffentlichen Fechtschulen, Frauenhäusern und entsernten Kirchweihen, alle Teilnahme bei den in der Bürgerschaft so beliebten Ringeltänzen auf dem Münsterplat oder sonstwo, alle Beteiligung an bürgerlichen Zechgelagen war verboten.

Das Lehen der Studenten im 15. und 16. Jahrhundert unterschied sich hauptsächlich darin von dem heutigen, daß damals die Afademiker

gemeiniglich in fogenannten Burfen untergebracht murben. b. b. in Wohn- und Rofthäufern, wo fie mit ihren Lehrern wie in einem Konvift zusammenwohnten. Gin oder zwei Magister der Artistenfakultät, welche von dieser gemählt murben, waren Borfteber ber Burfe. Sie veran= ftalteten nach jedem Mittagsmahl Disputationen unter ben Burichen, zur Wiederholung und Befestigung bes in ben Borlefungen Bernommenen. Mindestens einer von den Vorstehern mußte auch die Nacht im Gebäude zubringen und für die nächtliche Rube forgen. Wenn die Abendglocke läutete, b. h. winters um 8 Uhr, sommers um 9 Uhr, hatte er die Burse zu schließen und den Schlüffel an sich zu nehmen, etwaige Trinkgefellschaften auseinanderzujagen und weitere Abgabe von Wein zu verhindern. Alle Woche hielt der Lorstand mit dem Berwalter unter Beizug der Hausgenoffen Abrechnung. Widersetliche konnte er ausschließen oder burch ben Bedellen mit Ruten strafen lassen. Die Oberaufsicht führte ber Reftor, der mindestens alle halbe Sahr ausführlichen Bericht über den wiffenschaftlichen und sittlichen Stand ber Pfleglinge einforberte.

Die Burschen ihrerseits gelobten bem Vorstand Gehorsam. Reiner von ihnen durfte außerhalb der Burse nächtigen, keiner heimlich die Türen öffnen oder aus= und einsteigen. Auf Begehren mußte jeder die sämtlichen Dinge, die er unter Verschluß hatte, dem Vorstand vorweisen. Schwer verpont war das Einführen verdächtiger Frauenspersonen. Die in der Burse allein zulässige Sprache war natürlich das Lateinische. Von den einzelnen Bursen, wie sie in Freiburg bestanden, wird im Zusammenhang mit den übrigen Universitätsgebäuden später zu sprechen sein (vgl. S. 26 f.).

Im Laufe des 16. Sahrhunderts wurde es immer mehr üblich, daß Professoren und Magister Studenten als Kostgänger in ihre Privatwohnung aufnahmen. Der akademische Senat kämpste ansangs mit
strengen Mandaten gegen diese Häusser (domuncularii); aber da gerade
die geseiertsten Dozenten gern auf diese Weise sich einen Nebenverdienst
und zuverlässiges Auditorium sicherten, so mußte man die neue Mode
schließlich gelten lassen; doch nahm man den betreffenden Hausvätern
das Gelöbnis ab, daß sie alle für die Bursen erlassenen Bestimmungen
auch für ihre Privatalumnate einhalten würden.

So billig das Leben für den geordneten Studenten war, der in einer der Bursen wohnte und in vielen Fällen auch noch ein Studienstipendium zu verzehren hatte, so hoch waren dagegen die Examensgebühren bemessen, zumal zu den Barauslagen noch allerhand Naturallasten hinzukamen. So mußte der Prüfling den anwesenden Magistern und Doktoren jeweils Handschuhe von verschiedener Qualität, außerdem Federmesser, Kleinodien, Barette u. dgl. mehr verehren. Auch hatte er 6-8 Wachssackeln zu liefern, die am Tage der Verleihung der betreffenden Würde in der Prozession getragen wurden. Die Examinatoren endlich erhielten Wein und frisches Brot von bester Sorte vorgesetzt und nach der Prüfung je ein Pfund Zuckerkonsett eingehändigt.

Richtige Ferien gab es in der ersten Zeit nicht, dafür aber eine um so größere Zahl von Feiertagen, indem zu den allgemein geseierten auch noch besondere für jede Fakultät, vor allem die Namenstage der Fakultätspatrone, hinzukamen. Auch an Schmausereien und Zweckessen war kein Mangel. Ieder Student gab seinen Freunden am Tage seiner Immatrikulation und ebenso nach Ablauf des ersten Studienjahres einen reichlichen Imbis. Sehr beliebt waren die Prüfungsschmäuse, besonders seierlich das Festmahl nach Erlangung der licentia docendi, das sogenannte prandium Aristotelis. Schon im Jahre 1469 mußten Bestimmungen getroffen werden, um allzugroßer Böllerei auf diesen Festkommersen vorzubeugen.

Viele Mühe gab sich ber akademische Senat, um dem übermäßigen Trinken bei den Studenten zu steuern. Doch die strengsten Mandate schusen hier nicht Wandel: mitunter zogen die "Weinkönige" mit ihrem Hosstaat am hellen Tage mit Musik im Städtchen um. Besonders die "teuflische" Unsitte des Zutrinkens bedrohte den guten Ruf der Schule. Der Rektor strafte und drohte mit immer schwereren Strafen: trotzem zog im Jahre 1514 ein Trupp Studenten unter Paukenschlag nach Zähringen, wo sie den Bauern so wacker zutranken, daß einer derselben beinahe des Todes war.

Auch sonst weiß das Protokollbuch der Hochschule von vielen losen Streichen zu berichten. Im Jahre 1516 faßte ein Neffe des Würzburger Bischofs den hochvermögenden Bürgermeister von Freiburg am Aragen, zerrte ihn an den Haaren und mißhandelte ihn sonst auß despektierlichste; er bekam für den unerhörten Frevel, da der Bürgermeister selbst für ihn um Nachsicht bat, nur ein Strafmandat über vier Gulden.

Man erbaute in felbigem Jahr aus eichenen Bohlen einen neuen Karzer — aus dem älteren waren die losen Bögel öfters "ausgeflogen", und auch der neue erwies sich bald darauf als nicht fest genug —: tropdem wagten es einige Studenten, im Rücken des Schultheißen einen Metzger mit Steinen zu werfen "und ihm nachzuplärren wie die Kälber".

An der Fastnacht 1546 lud ein gewisser Dankwart einige Freunde zu sich in die Burse. Als nun eine gebratene Gans aufgetischt wurde, zog er sich ein Priestergewand an und taufte den Bogel mit allem kirchlichen Zeremoniell. Bei der Strafe hielt man zwischen sittlicher Entzrüftung und Verständnis für die Fastnachtslaune eines jungen Bluts glücklich die Mitte.

Durch französische Rausbolbe wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch das Duell unter den Freiburger Studenten heimisch. Der erste richtige Zweikampf ist für das Jahr 1579 bezeugt: er wurde noch in deutscher Weise auf Hieb ausgesochten. Bald aber kam auch die in Frankreich beliebtere Stichwaffe in Aufnahme, troß der Erklärung des Senats, daß er jeden unnachsichtig relegiere, der "punkstim gehe."

Man sieht aus diesen wenigen Proben, die den Strafakten des 16. Jahrhunderts entnommen sind, daß auch die straffsten Studienreglements und Hausordnungen der Bursen es nicht zu hindern vermochten, daß die akademische Jugend mit mehr Behagen oft als Witz sich damals wie heute auslebte. Bei der disziplinarischen Behandlung solcher Fälle ließ sich die Universität, stolz auf ihre eigene Gerichtsbarkeit, nicht leicht etwas dreinreden: je heftiger der Stadtrat gegen einen ausgelassenen Bruder Studio polterte und tobte, um so wahrscheinlicher war unter Umständen seine glimpfliche Behandlung durch Rektor und Senat. Schon im Jahre 1520 und später noch öfters machte die akademische Behörde dem Magiskrat gegenüber geltend, daß zu strenges Bestrafen der frohen Musensöhne sie leichtlich ganz verscheuchen könne, sehr zum Schaden der Stadt. Irren wir nicht, so besitzt diese milde Weltklugheit auch heute noch an maßgebender Stelle Vertreter.

## Die Universitätsbehörden der frühesten Zeit.

His tuta auspiciis fecunda academia floret,
Florebitque olim non peritura diu.
Phil. Engentinus.

Die höchste Gewalt an der selbstherrlichen Hochschule handhabte der Rektor. Er wurde jeweils nur für ein Semester gewählt, so wie das jest noch in Iena Brauch ist. Wo die Universität öffentslich erschien, hatte der Rektor den ersten Platz zu beanspruchen. Seine Amtstracht war eine reiche Kapuze aus Kamelshaar oder Atlas. Zwei Szepter, das eigentliche Rektoratsszepter und das der Artistensakultät, wurden vor ihm hergetragen. An hohen Festtagen wurde er von sämtslichen Universitätsangehörigen in seierlichem Zug vom Kollegium zur Kirche geseitet. Überhaupt schiefte es sich nicht für ihn, ohne Pedell oder sonstigen Geseitsmann auf der Straße zu erscheinen.

Der jeweilige Rektor des Sommersemesters ließ alsbald nach seiner Wahl die Privilegien der Universität von der Münsterkanzel, später von einem Erker am Münsterplatz, dem sog. "Hüslin", allem Bolke seierlich verlesen. Darauf begab er sich aufs Rathaus, um vom Stadtrat diesselben Privilegien beschwören zu lassen. Eine Bewirtung der angesehensten Bürger auf Rosten der Universität bildete den Schluß der Feier, deren unverhohlener Zweck darin bestand, die Borrechte der privilegierten Anstalt nachdrücklich in Erinnerung zu bringen.

Bu den Aufgaben des Rektors gehörte vor allem die Führung der Universitätsmatrikel. Sodann die Handhabung der akademischen Disziplin; doch hatte er sich dabei mit dem Senat ins Einvernehmen zu segen. Dieser Senat, auch Konfistorium ober Regentschaft genannt, bestand in der Regel aus dem gewesenen Rektor und drei anderen Beiraten. Eiferfüchtig hielt er barauf, daß man in feinem Fall ihn überging.

Alle Behörden, die der komplizierte Draanismus sonst noch nötig machte, wurden aus der Bahl der Dozenten befett. So vor allem die "Bierherrn" der Wirt= schaft, so ber Bursarius ober Quaftor, ber Syn= bitus ober Bermögensverwalter. Wiederholt flagten daher die Professoren, daß sie nicht allein Rolleg zu lefen hätten, sondern auch regieren helfen müßten, und beanspruchten wohl für diese besondere Mühe= waltung "eine Ergöglich= feit".

Die schwierigste Auf= gabe für die akademis ichen Behörden beftand im 15. und 16. 3ahrhundert und auch später nieiftens darin, der Soch= schule die ihr gebühren= ben und nötigen Gin= fünfte zu sichern. Der Senat glich häufig genug mehr einem Rent= amt als einem Studien= ausschuß. Zumal in ber ersten Zeit nach ber



Gründung war die Geld= not groß. Denn die Bfründen aus Rirchendotationen, die der Hoch= schule angewiesen waren, mußten jeweils erst vafant werden, ehe sie von der Universität in Ruts niegung genommen werden fonnten. Und trat die ersehnte Bakang bann endlich ein, so galt es oft nochlangwierigeProzeffe zu führen. Außerdem beanspruchte der Ronstanzer Bischof bei jedem Besits. wechsel die primi fruc= tus, und die papstliche Rurie ließ sich die Bestätigung ber Privilegien teuer bezahlen. Rurz. 15. Jahrhundert mußte immer wieder die Stadt mit ihren Mitteln aushelfen, was ihr nicht in jedem Falle leicht wurde. Es fam zu bitter= bofen Auseinanderfets= ungen, sodak man im Jahre 1496 allen Ernstes an die "Transferierung" der Hochschule nach einer anderen Stadt gedacht hat. Die Senatsproto=

Das alte Universitätsszepter (rechts) stammt vom Jahre 1466, ist also beiläufig ebenso alt wie bie Sochschule. Der etwa 1 Meter lange, tantige Stad ist von Silber; die Ringe, welche den Stad in gleichen Abständen gliedern, und ebenso der tunstvolle Blattknauf oben ist golden. Unter dem Knauf siten drei Wappen: das österreichische, das freiburgische und das pfälzische, also das der Erzherzogin Mechthildis.

brei Wahpen: das österreichtsche, das freiburgige und das praizige, also das der Etzgerzogin westigenden.

Taß Szepter der Artistenfacultät (links) trägt die Jahreszahl 1512. Der Schaft ist gewunden und endigt in einen goldenen Löwenkopf, der eine Kette zum Aufhängen im Waul hat. Das Ganze bestönt die Geftalt Christi mit der Weltkugel: am Schaftende darunter siehen die goldenen Figuren der Maria, eines bärtigen Heiligen mit Schwert und Buch (Kaulus?) und eines dartlosen im Keises oder Kardinalshut mit dem Pilgerstad h. hieronomus?), also wohl Schupatrone der Universität. Unter dem schön gestalteten, goldenen Blätterknauf sind drei Valdagine um den Stad angeordnet; in den Baldaginen stehen gewahpnete Kürsen mit Schwert und Szeher, vermutlich Mitglerer des österreichtschen Erzhauses. Unter den Bildussen die Wappen von Österreich, don Niederösterreich und das kaiserliche.

Die Szehter werden jest nur noch bei großen Universitätsatten, wie der übergabe des Kettorats, von den Kebellen aetraaen.

bon ben Bebellen getragen.

folse bes 15. und 16. Jahrhunderts sind voll fümmerlicher Klagen: den bescheidensten und allerdringendsten Ansorderungen konnte immer wieder nicht entsprochen werden. Mehrsach übertrug man aus lauter Armutei mehrere Lehrkanzeln einem und demselben Dozenten. Mit der Kluszahlung der höchst bescheidenen Professorengehälter war die Universsitätskasse oft viele Jahre im Kückstand. Doch ist unverkennbar, daß die Finanzlage nach und nach gesundete: hatten im Jahre 1488/89 die gesamten Einnahmen nur 556 fl. betragen, so wurden dieselben 60 Jahre später schon auf 2000 fl., also beinahe das Viersache, eingeschäßt.

## Die ältesten Universitätsgebäude.

Burichen heraus! Laffet es ichallen bon haus zu haus!

Heiten der jungen Hochschule. Das älteste "Rollegium" stand an der Ecke der Franziskaner» und Merianstraße. Es enthielt den Sitzungs- saal für den Senat, die Geschäftszimmer der Beamten, den vielbenutzen Karzer; es war aber zu klein, um allen Fakultäten Raum für ihre Auditorien zu bieten, sodaß nur die Juristen und Mediziner ihre Kollegien in dem Hause abhielten. Die Theologen lasen zuerst im nahe gelegenen Franziskanerkloster, seit Mitte des 16. Jahrhunderts im Anwesen der Dominikaner am Unterlindenplatz.

Die philosophische Fakultät, damals die artistische genannt, erhielt vom Magiftrat das haus "zum Pfauen", an der Stelle bes heutigen Rollegienhaufes, zur Benutung angewiesen. Sie erwarb aus eigenen Mitteln bas anstoßende Haus "zum Abler" hinzu, um jeder ber zwei Richtungen ober "Wege", die an der hiefigen Artistenfakultät wie an jeder andern mit einander konkurrierten, den Mominaliften und Realisten, ein eigenes Quartier bieten ju konnen. In biefen beiben Baufern ber fog. alten Burfe wohnten nicht nur die Mehrzahl aller Studenten, sondern auch die zahlreichen Dozenten der Artistenfakultät; hier war lange ber Mittelpunkt bes akademischen Lebens. Alle größeren Festlichfeiten fanden in der Aula dieser Burfe statt; in ihrem Hof und Vorhaus stand die Schaubühne, wo viermal des Jahres klassische Stude, wie die bes Terenz, aber auch eigene Dichtungen der Dozenten und Scholaren jur Aufführung gelangten. Den Saushalt Diefer Burfe übermachte ein Brofeffor; da man ihm nur wenig Bedienung genehmigen konnte, fo mußte er oft felbst zu Markte geben, und fo tam es benn mohl vor, daß er sein Rolleg absagte, weil er gerade mit Ginkaufen für einen Magisterschmans ober mit Zurichtung von Geflügel beschäftigt mar,

Über die Bertöstigung in dieser Burse wurde oft und ernsthaft geklagt. Je häufiger es im 16. Jahrhundert wurde, daß die Professoren heirateten, um so weniger bezeigten sie Lust, in der Burse zu hausen, deren ganze Einrichtung auf Junggesellen zugeschnittten war.

Neben dieser Hauptburse bestanden im 16. Jahrhunderte noch sechs Stiftungshäuser hier, beren Bewohner miets und kostfrei waren. Die

älteste dieser fleisneren Bursen war die Domus Carthusiana, uns mittelbarneben der alten Burse, von

Arnold von Schornborf schon im Jahre 1485 gestiftet: Theologie studierende Aussländer, die mehr als zehn Meilen entfernt von Freis

burg geboren waren, fanden hier Unterkunft. Über den lockeren Wans bel der Stipens diaten des "Kartshäuserhauses" wurde viel geklagt. Dagegen erfreute sich eines sehr guten Ruses das von Johannes Kerer aus Wertsheim gestiftete



Grabstein bes Johannes Kerer in ber Universitätskirche zu Freiburg. Originalaufnahme von W. Hansen in Freiburg.

Collegium Sapientiae. Es war in einem ei= gens hierzu aufge= führten Gebäude Ecke der Nukmann= und herrenstraße untergebracht. Der treffliche Rerer war ein sehr vielseitiger Mann: Lehrer der Mathematik, Aus= leger des Aristo= teles, später auch Doctor des Rirchen= rechts; baneben verwaltete er lange die Münsterpfarre, und im Jahre 1493 wurde er zum Weih= bischof des Augs: burger Bischofs er= wählt. In Augs= burg ift er im Sahre 1507 ge= ftorben ; fein Grab= stein aber wurde nach Freiburg, sei=

ner geistigen Heimat, verbracht und steht jetzt, leider stark durch Betstühle eingeengt, im Chor ber Universitätskirche.

Viel unbedeutender waren die vier übrigen Stiftungshäuser, die allessamt neben dem alten Kollegium an der Franziskanergasse lagen. Im ganzen zählte man im Jahre 1579 schon 26 "gefreite" Häuser der Unisversität, die statutengemäß von allen staatlichen und städtischen Abgaben frei waren.

Als das alte Kollegium immer weniger den Anforderungen der wachsenden Anstalt genügte, erwarb die akademische Wirtschaftskoms mission im Jahre 1559 das ansehnliche Haus "zum Phönig" neben dem

Rathaus und richtete es für ihre Zwecke her. Zwanzig Sahre später kam auch bas anstoßende Haus "zum Rechen", bas ber seinerzeit geseierte Arzt Joachim Schiller (s. u.) sich erbaut hatte, in den Besith der Universität: aus diesen beiden im Renaissanzestil errichteten Häusern, die

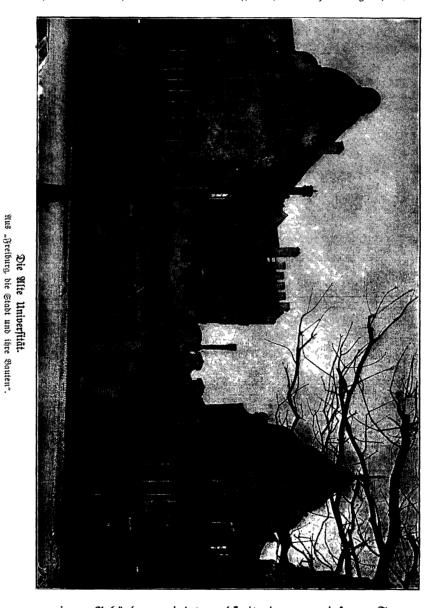

man zu einem Gebäude vereinigte und mit einem gemeinsamen Treppens haus versah, ist dann das Collegium Universitatis oder, wie man später sagte, die Alte Universität, erwachsen, in der bis zum Jahre 1774 die meisten akademischen Hörsäle und die Verwaltung sich befunden haben.

## Das wissenschaftliche Leben im 15. und 16. Jahrhundert.

O saecula, o litterae, iuvat vivere . . Vigent studia, florent ingenia.

Ulrich von Hutten.

Wenn wir uns nun nach den einzelnen Disziplinen und ihren erheblichsten · Vertretern während ber ersten Jahrhunderte umsehen, so beginnen wir füglich mit ber Artistenfakultät. Sie war, wie man fagte, die "Mutter ber Hochschule". Jeder Student mußte ihre Kurse burchmachen, ehe er zu den Spezialstudien ber Theologie, Jurisprudenz ober Medizin überging. So erklärt es sich, warum der größte Teil aller Immatrifulierten immer Artisten waren. Bier von den sieben Dozenten, mit denen die Albertina im Sahre 1460 eröffnet worden war, befannten fich zur Artistenfakultät. Diese besaß ein eigenes Matrifelbuch, ein eigenes Fakultätsszepter (f. o.); was wichtiger war, sie besaß ihr besonderes, ichon nach 100 Jahren recht erhebliches Fakultätsvermögen. Indem ihr Dekan jederzeit eo ipso Mitglied des Senates mar, hatte sie von jeher besonders reichliche Gelegenheit, für die Bürde und Selbständigkeit ber Sochschule einzutreten. Sie zuerst erfreute sich auch einer Büchersammlung mit zum Teil wertvollen und beshalb an Retten gelegten Ihr Lehrgang umfaßte in der Regel drei Jahre. Mittelpunkt des Unterrichts standen anfangs durchaus die Lehrstoffe ber mittelalterlichen Scholaftif: Logif und Dialeftif, Physik und Mathematik, Aristoteles und die Peripatetiker. Aber schon seit dem Jahre 1471 besaß die Fakultät einen eigenen Lehrstuhl für Poefie und Eloqueng; und schon im Jahre 1521 wurde auf eine Petition abliger Studenten hin ber erfte Lehrer ber griechischen Sprache angestellt, beides beutliche Belege bafür, daß ber humanismus mit seiner starten Betonung ber formalen Durchbildung und mit feiner Wertschätzung des Griechischen auf die Gestaltung der Lehrpläne Ginfluß gewann.

Der Lehrgang war wie allenthalben ber, daß der Magister zuerst ben Text seines Buches langsam vorlas, damit die Schüler den ihrigen danach verbessern konnten. Dann besprach er ihn kunstgerecht und drückte zulet den Inhalt summarisch in Schlußsorm aus. Neben dem Kolleg mußte jeder Artist wiederholenden Unterricht in den alten Sprachen nehmen. Über den Erfolg der Studien vergewisserte man sich durch allwöchentlich abgehaltene Disputationen, dei denen es gesegentlich so sebhaft zuging, daß man a verdis ad verdera schritt.

Die akademischen Grade wurden lange nicht von allen Studierenden erlangt. In den Jahren 1630—35 z. B. haben sich nur 23 °/0 aller Inskrisbierten der Baccalaureatsprüfung, die man na 1, 5/4 jährigem Studium bestehen durfte, unterzogen; und nur 15°/0 von allen haben zum Baccaslaureat 1¹/2 Jahre später auch noch die Magisterwürde hinzuerworben.

Da die Freiburger Stadtschule in ihren Leistungen inzwischen fehr zurudgegangen ober doch hinter ben gesteigerten Anforderungen der Zeit



Der Erker mit dem Ginhorn an der Alten Universität. Mit Erlaubnis des Breisgauvereins Schauinsland.

merflich zurückgeblieben mar, so errichtete die Fakultät im Jahre 1572 ein eigenes Gymnasium academicum, an dem die Dozenten der Fakultät ben Unterricht in ben alten Sprachen erteilten. Nur wer die Brüfungen biefes Babagogiums mit Erfolg bestanden hatte, murbe zu den Vorlesungen der Hochschule zugelassen; doch wurden die Gymnasiasten der oberften Rlaffe bereits ins Matrifelbuch der Uni= versität als Studenten eingetragen. Bon der Artisten= fakultät begründet, mit ihren Lehrfräften befett, erichien dies Ihmnasium nun wie ein Teil der Universität selbst: von der Aluft zwischen Mittelichul= und Hochschullehrern, wie sie heute vielfach em= pfunden wird, war damals nichts zu verspüren.

Überraschend groß ist die Bahl ber bedeutenden Männer, die der Freiburger Artistenfakultät die Fundamente ihrer Bildung verdankten; groß auch die Bahl ber jungen Magifter von fpater gefeiertem Namen, die nach Erledigung ber eigenen Studien die Studien der Anfänger ein paar Jahre überwachten und als unbesoldete Repetitoren - wir murben heute fagen als Brivatdozenten — der Hochschule burch ihren uneigennütigen Dienst ben Dant für bie erfahrene eigene Belehrung

heimzahlten. Ich muß mich barauf beschränken, aus der Zahl der wirklichen Dozenten, die eine der botierten Lehrkanzeln innehatten, wenige ganz besonders hervorragende Gestalten namhaft zu machen.

Einer der frühesten Lehrer der artes liberales an hiesiger Hochschule und zugleich einer ber gefeiertsten von allen war Gregorius Reisch von Balingen. Er wurde am 25. Oktober 1487 ins Matrifelbuch der Artistenfakultät eingetragen und erwarb schon zwei Sahre später die Magisterwürde. Bald darauf scheint er in die Karthause eingetreten zu sein, die eine halbe Stunde vor der Stadt in einer Kalte des hirzbergs gar lieblich gelegen ift. Dort erteilte er neben seinen Studien auch Unterricht und unterwieß z. B. Johannes Ed. den bekannten Gegner Luthers, in Mathematik und Hebräisch. Allmählich rückte er zum Prior feines Rlofters auf. Die Runde von feiner Gelehrsamkeit aber drang weit über die Mauern Freiburgs hinaus. Durch sie wurde wohl auch Maximilian I. auf ihn aufmerksam: der Raifer schenkte dem liebenswürdigen, sittenreinen Karthäuserprior sein ganges Vertrauen und berief ihn noch zulet als Gewiffensrat an fein Sterbelager. Reisch felbft, den man im Alter oraculum Germaniae nannte, ftarb im Jahre 1525, von feinen Rloftergenoffen aufrichtig betrauert: ben gangen Ertrag feiner Schriftstellerei und alle sonstigen Einnahmen hatte er der Karthause vermacht, fünf neue Bellen, ben Gottesacker und eine Mühle neu aufgeführt, Speisesaal und Kirche auf feine Rosten renovieren laffen.

Diese Rarthause, noch heute ein entzückender Erdenwinkel (Abb. f. fpater), war damals noch viel weltabgeschiedener, so recht ein Blätchen zum Studieren. Der Magiftrat hatte selbst seine Freude an der emfigen Gelehrsamkeit ber Karthäuserpatres: er verbot im Jahre 1508, in den anstoßenden Waldbezirken Bögel zu fangen, damit die Bäter nicht beläftigt, "auch die Bogelin, so zu ihnen ihren Flug haben und Wohnung bei ihnen nehmen, nicht verscheuchet werden". In dieser stimmungsvollen Umgebung war es, wo Gregorius Reisch mit unermüdlichem Kleiß die alten Rlaffifer wie die Rirchenväter, die Scholaftifer des Mittelalters und die gleichzeitig mit ihm lebenden humanisten studierte und erzerpierte und baraus ein Lehrbuch aller Wiffenschaften für die studierende Jugend zu= sammenstellte. Er nannte fein Werk, bas im Sahre 1503 gum erftenmal erschien, Margarita Philosophica, und was er schuf, war für seine Zeit in der Tat eine köstliche Perle; mit seiner Margarita in der Sand konnte man alle andern Bücher füglich entbehren. Es war, wenn man will, das erste Konversationslegikon; noch im 18. Jahrhundert wurde es wiederholt aufgelegt und hat nach Alexander von humboldts maßgebendem Urteil "großen Ginfluß auf die Verbreitung mathematischer und physikalischer Renntnisse gehabt". In zwölf Büchern behandelte Reisch bas gesamte Wiffen feiner Beit; Die ersten fieben Bücher waren nach den sieben Wifsenschaften (artes liberales) benannt; fünf weitere führten die Überschriften: Naturphilosophie, Naturgeschichte, Physiologie, Psichologie und Ethik. Der ganze Stoff wurde in Form von-Gesprächen zwischen Lehrmeister und Schüler geboten; zahlreiche, nicht immer schöne Holzschnitte erleichterten das Verständnis. Um von diesem bedeutenbsten literarischen Erzeugnis des alten Freiburg eine Vorstellung

ntargaritaphilosophica



Titel ber Margarita Philosophica bes Gregorius Reifch. Mit Erlaubnis bes Breisgauvereins Schauinsland.

zu bekommen, wollen wir uns zwei bieser Holzschnitte etwas näher ansehen. Zunächst das Titelblatt des ganzen Werkes. Wir erblicken inmitten eines mit Inschriften ausgeschmückten Kreises die Philosophie selbst, geflügelt und bekrönt, mit Buch und Szepter und mit wallendem Haar. Ihre drei Köpfe bringen die uralte Dreiteilung der Philosophie in Physik, Logik und Ethik zur Beranschaulichung. An ihrem Körper lehnt eine Leiter: sie führt von der praktischen, durch ein griechisches II bezeichneten Philosophie hinauf zur theoretischen, die hier durch T in der Magengegend angedeutet ift. Im halbtreis um die Philosophie erblicken wir die sieben freien Runfte in Rostumen des 15. Sahrhunderts. ber Mitte fauert die Arithmetik, mit einer Rechentafel beschäftigt. Links bavon steht die Grammatik mit einer Tafel in der Sand, auf die wir uns die Buchstaben des Alphabets geschrieben benten muffen (vgl. die Abb. S. 34). Weiter links folgt die Rhetorik, deren praktische Betätigung ja die Rechtstenntnis und diplomatische Schriftstellerei ift, daber fie mit einer Urtunde in den Sanden abgebildet wird. Die Dialettik schließt nach links hin den Halbkreis ab: lebhaftes Gestikulieren macht sie kenntlich. Entsprechend folgen rechts von der Arithmetif die übrigen Rünfte des Quadriviums: die Mufit spielt ihr Saiteninstrument, die Geometrie halt Birkel und Winkelscheit, die Astronomie ist in die Betrachtung einer himmelstugel versunten. Außerhalb des Inschriftentreises find Ariftoteles und Seneca, jener als Physiker, diefer als Ethiker, in schreis bender Haltung dargeftellt. In den oberen Zwickeln des Bildes erscheinen Augustinus und Gregor, Sieronymus und Ambrofius als die stolzesten Vertreter ber Philosophia divina, mit anderen Worten, ber Theologie.

Bezeichnend für die Vorstellungswelt jener Tage find auch die Bilder, welche den einzelnen Büchern vorgesett find. Als Probe dafür diene der Typus Grammaticae (Abb. S. 34). Innerhalb einer altbeutschen Stadt erhebt sich ein sonderbares gotisches Turmgebäude, das Triclinium Philosophiae, zu deutsch, das Kosthaus der Gesahrtheit. Eine Frau in altbeutscher Tracht weist einem Anablein den Weg zur Tur bes Turmbaus. Sie hält in ihrer Rechten eine große Tafel mit dem von der sagenhaften Nikostrata angeblich erfundenen Abc. In der Linken hält Nikostrata, die hier für die Grammatik überhaupt eingetreten ift, einen mächtigen Schlüffel, congruitas benannt, wohl mit Anspielung auf die so wichtige Congruenzlehre ber Grammatik. Das Erdgeschoß, zu dem Nikoftratas Schlüffel ben Butritt vermittelt, ift zweiteilig; im unteren Raume wird den jüngsten Schülern unter Anwendung der Rute der Donatus beigebracht. Wer dann auf der rechter Sand angedeuteten Treppe zum nächst höheren Turmgelaß emporgestiegen ist, der wird - jest schon ohne Rute - in die Geheimnisse bes Priscianus eingeweiht. Über diesem zweiteiligen Erdgeschoß erhebt sich ein kleines Stockwerk mit drei Fenstern: aus dem ersten schaut Aristoteles als Logiker, aus dem zweiten Cicero als Rhetor, aus dem dritten Boëtius als großer Arithmetiker heraus. Über einer zweiten Bruftung erhebt sich ein drittes Turmgeschoß, auch dies mit drei Fenftern versehen: Pythagoras als Musiker, Cuklid als Geometer, Ptolemaus als Astronom schauen aus ihnen ins Freie. Das oberste Turmgelaß endlich besitzt nur zwei Fenstersöffnungen; hier erscheint wie auf dem Titelblatt Aristoteles mit der Beischrift "Philosophus" als Physiter, Seneca als Ethiker, während von des Turmes höchster Zinne Petrus Lombardus († 1164) als Bers

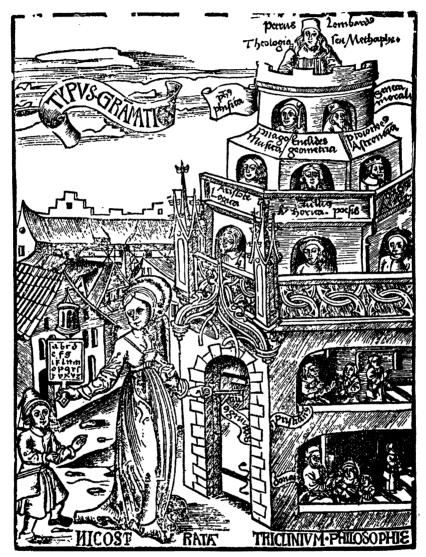

Die Grammatica nach Gregorius Reisch-Mit Erlaubnis bes Breisgaubereins Schauinsland.

treter der Theologie oder Metaphysik zu allem Bolk zu predigen sich anschiekt.

Erinnert nicht das ganze Bild lebhaft an jenes salomonische, auch von Matthäus Hummel in seiner Weiherede (o. S. 16) verwendete Wort von "dem Tempel, den die Weisheit sich erbaut?" Bor allem aber gibt es eine gute Vorstellung von dem Wissensstroff, den die Artisten bes 16. Sahrhunderts von ihren Lehrern gemeiniglich vorgesetzt bekamen.

Ebenfalls ein Schwabe, boch ein Mann von gang anderem Schlage als ber bescheibene, stille Gregorius Reisch war Satob Locher aus Chingen, genannt Philomusos. Er war um das Jahr 1470 geboren, hatte in Freiburg, aber auch auf anderen Hochschulen studiert, dabei ben größten Teil Staliens burchwandert und das reiche Leben bort in jeder Hinsicht voll genoffen. Im Jahre 1495 ließ er sich als Dozent an der Albertina nieder. Der "Leitfaden zur Beredfamfeit" nach Ciceros Grundfagen, ben er im Sahre 1496 verfaßte und zwei Markgrafen von Baden, seinen Schülern, widmete, mußte noch im gleichen Jahr zum zweitenmal erscheinen. Das Jahr barauf erhielt ber noch nicht 26 jährige Gelehrte die Würde eines poeta laureatus verliehen. Im Johre 1498 erschien seine sehr verdienstliche Husgabe des Horaz nach deutschen Sandschriften. Zu Ehren Kaiser Maximilians dichtete er damals auch ein lateinisches Schauspiel über ben Türkenkrieg; das Stud ift mit antikisierenden Chorgefängen ausstaffiert, wimmelt von Allegorien, enthält herzlich wenig Sandlung, aber es gefiel ben Zeitgenoffen, wie fie auch seine religiösen Hymnen und lyrischen Gefange ruchaltlos bewunderten. Lochers bekannteste Arbeit mar seine Übersetzung von Brants Rarrenschiff in lateinische Verse, wodurch diese gefeierte Satyre dem nicht deutschen Musland erft zugänglich ward. Im Jahre 1499 fiedelte der durch frühe Erfolge verwöhnte Dichter nach Ingolftabt über, wo er sich aber burch anstögigen Lebensmandel und eine sachgrobe Streitschrift gegen ben dortigen Profanzler Zingel schon nach drei Sahren unmöglich machte. So fehrte er im Jahre 1503 nach Freiburg gurud: seine Anmagung tannte bald feine Grengen mehr. Selbst mit feinem früheren Gonner Zasius, dem Juriften (f. u.), überwarf er sich alsbald. Rudfichtslos migachtete er die Statuten der Albertina, machte ausgelaffene Jurverse auf Reftor und Senat, begann als derber Schwabe im Kolleg bei jedem Unlag gegen Rheinländer und Elfäffer loszuziehen. Als ber elfässische Poet Ringmann sich darauf mit witigen Versen seiner Landsleute ans nahm, war Locher außer fich vor Born. Mit acht bewaffneten Schwaben lauerte er bei der Rarthause dem Elfässer auf, ließ ihm die Beinkleider abstreifen und versetzte ihm höchstselbst mit ber Rute "einen tüchtigen Schilling". Es folgten Schmähungen gegen ben großen Bimpfeling, ben "Eselstheologen", die dieser aber bem "Mauleselpoeten" (Mulopoeta) mit Zinsen heimzahlte. Als Locher in berfelben Zeit eine papstliche Citation in Sachen Zingels erhielt, ging er mit Faustschlägen auf den Boten los, warf bem Kliehenden seinen Dolch nach und rif die Citation in Stude. Bom Reftor beshalb zur Rebe gestellt, behauptete er fo viel wert zu sein als sechzig von seiner Sorte. Er ware schließlich mit Schimpf seines Amtes entsett worden, wenn er nicht einen neuen Ruf nach Ingols stadt erhalten hätte, wo er fortan eine 20jährige reichgesegnete Lehr=

tätigkeit entfaltete und der dortigen Hochschule zu ungemeinem Glanz verhalf. Philomusos nimmt in der damaligen Gelehrtenwelt, in der die strammen Anhänger der alten Scholastik mit den ebenso keden Führern des jungen Humanismus in erdittertem Kampse lagen, eine bemerkense werte Mittelstellung ein. Einerseits theologisch korrekt und, wenn man will, konservativ, betonte er doch andrerseits, daß die Kirchenväter auch Freunde der Dichtkunst gewesen und ihre Schriften von poetischem Hauche durchweht seien. Wahre Theologie und Poesie, so solgerte er daraus, sind keineswegs unverträglich; ja nur aus ihrer harmonischen Verquickung kann eine wirklich genießbare Wissenschaft erwachsen. Die Unsicht des Mannes hatte, wie man sieht, Hand und Fuß; schade nur, daß er sie so unmanierlich grob vertreten zu müssen glaubte.

Ein sehr temperamentvoller Herr war auch Philipp Engelbrecht aus Engen, gewöhnlich furzweg Engentinus genannt. etwas Reckenhaftes, Kriegsluftiges in dem Manne: er erinnert darin an hutten. Mit biefem, sowie mit Erasmus und anderen führenden Beiftern ftand er von fruh an in regem Berkehr. Bu Bittenberg auf der hohen Schule erhielt er als Gegner der Dunkelmänner den Ehrennamen eines "Magister Schlauraff". Im Jahre 1514 kam er nach Freiburg und fand bort mit feiner Boefie viel Antlang; auch Bafius bewunderte ben Engentinus, nur dauerte ihn seine Armut: "Die Dichter, so schreibt er einem Freunde über ibn, scheinen nun einmal von den Musen felbst, welche die Quellen bewohnen, jum Baffertrinken verurteilt ju fein." 3m Sahre 1515, in ber Faschingezeit, gelang bem Meifter aus Engen ein lateinisches Lobgebicht auf Freiburg, das wiederholt im Drud erschien. In eleganten Diftichen, Die an Ovid gemahnen, schilbert es Freiburgs Lage inmitten wild: und quellenreicher Berge, preift den Beinsegen der Gegend, die reichen Fruchtgefilde, dann die Stadt felbft mit ihren Türmen und Ballen, ihren Rirchen und Rapellen:

Biel sind der prächtigen Kirchen und viel der heiligen Orte, Wo zu jeglicher Zeit seiernd die Hymne ertönt; Doch vor allen erhebt sich ein majestätischer Tempel, Ferne gewahrt ihn schon staunend das spähende Aug'. Unübertressliche Kunst des Meisters hat hier sich erprobet Und der prangenden Stadt ewiges Denkmal erbaut. Musen! ihr rühmet ja oft die Pyramiden Ägyptens, Warum besanget ihr nie diesen gar herrlichen Bau?

Die schäumende Dreisam mit ihren "glashellen" Wogen kam auch zu Ehren, desgleichen die Rinnfale in allen Gassen, wie sie selbst der belphische Apollo sich nicht schöner wünschen könnte. Auch an persönlichen Unspiegelungen fehlt es nicht ganz; die Freiburger Mädchen werden als Ausbund aller jungfräulichen Reize, die Hochschule als Inbegriff aller Weisheit in den himmel gehoben. Man begreift es schon, daß die

Freiburger Rollegen mit dieser Leistung Engelbrechts sehr wohl zufrieden waren. Für unsern Geschmack sind zuviel antike Bilder und Allegorien, zuviel humanistischer Klingklang in den Versen; wir verlangen mehr Gedanken und Inhalt, mehr individuelles Gepräge. Aber vor 400 Jahren bachte man darüber anders.

Seit dem Jahre 1517 frankelte der warmherzige Dichter; ju feiner Beilung fuchte er verschiedene Baber auf und, ba er arm, mußte er fich vom Senat Beiträge zu ben Rosten seiner Babereisen erbitten. Gine bettelhafte Gefinnung hat der fo Unterstütte aber niemals angenommen; war er auch frank an Leib, geistig blieb er zeitlebens ein aufrechter Mann. Er tat seinen pedantischen Kollegen nicht einmal den Gefallen, fich um ihre kindische und mit kindischer Wichtigtuerei gehandhabte Rleiberordnung viel zu kehren. Als er vom Bigereftor durch den Bedellen aufgefordert murde, seinen Überrock weniger furz zu tragen oder boch ben langen Degen, der darunter hervorschaue, abzulegen, gab er die gereizte Antwort: "Gang hin zu dem, ber dich bas geheißen hat, und fag' ihm, ich wolle mein Meffer tragen; und fei er frisch, so komm' er und gurte mir's ab." Ein ander Dial wieder gab fein langer Bart Unlag ju ernsten Bermahnungen. Schlimmer war ein inneres Gebrechen: als er im Sahre 1528 in Strafburg an einer Steinoperation gestorben mar, wünschte ihm Zasius ein befferes Jenseits: "benn im Leben, fo klagte er, hat er allzusehr nach Luther gerochen."

Diese ehrliche Hinneigung zur Reformation war in der Tat das ärgerlichste an diesem Biedermann, dem man sonst unmöglich bös sein konnte. Er hatte in Wittenberg den Magistergrad erworben: daher haftete ihm diese leidige Bewunderung für Luther an. Im Jahre 1521, als der Wittenberger Mönch zu Worms so mutig vor Kaiser und Reich gestanden hatte, ließ sich Engentinus im Vergilfolleg (!) zu einem Exturs auf Luther verleiten, den er "den größten Apostel unserer Tage" zu nennen nicht anstand. Ja er ging noch weiter und hestete an die Tür des Kollegiums die fühnen Verse an: Lutherum ut redimas, Hemb, Schuh, Buch, omnia vendas. Das hatte natürlich eine Rüge des Senats zur Folge, aber weiter geschah dem kühnen Bekenner nichts, umsoweniger, als die Resormation ansänglich auch in Freiburg freudigen Widerhall gesunden hatte und mehr als ein Dozent der Hochschule sich im Stillen zu ihr bekannte.

Lange bauerte diese Anwandlung freilich nicht. Dem Wormser Sdift, das Berfolgung Luthers und seiner Schriften zur Pflicht machte, fügte sich der Stadtrat alsbald. Haussuchungen fanden statt, und an die 2000 verbotene Bücher wurden auf dem Münsterplatz durch den Scharfrichter verbrannt. Engentinus mußte geloben, fünftighin weder an Luther noch an seine Anhänger zu schreiben und alle Briefe aus Wittenberg unverzüglich zu verbrennen. Ja schon im Jahre 1524 kam es zu ernsthafter Bedrängnis der Lutherischen an Leib und Leben, seit der bigotte

Erzherzog Kerdinand gelegentlich eines Aufenthalts in Freiburg zu eifriger Berfolgung ber Irrlehre gemahnt hatte. Die Universität wurde damals angewiesen, feinen Studenten, ber in Wittenberg oder Leipzig ftudiert hatte, fernerhin zu immatrifulieren; außerdem wurde von ihr ein Gutachten über Luther und feine Schriften einverlangt. Dies Gutachten widerlegte nun zwar in seinem ersten Teil die neuen Dogmen fräftiglich aus Bibel und Rirchenvätern; doch im zweiten Teil machte es allerhand Bunkte namhaft, in benen eine Reform nach vieler Ansicht nötig fei; die Dozenten bewiesen damit nur zu deutlich, wie stark sie von der neuen Lehre angefränkelt waren. Wir erfahren nicht, wie dies Gutachten, das u. a. Berminderung ber Ablaffe und Befeitigung jeder Art von Simonie für nötig erklärte, von der erzherzoglichen Regierung aufgenommen wurde. Wohl aber werden die Hinrichtungen von sogenannten Regern häufiger, und fo ftarb unfer Meifter Engentinus wohl gerade noch frühe genug, um nicht auch bem Regergericht zu verfallen. Als zwei Jahre nach seinem Tode der Erzherzog bei der Universität einen Auszug aus Luthers und anderer Seftierer Bucher bestellte, ba fam es zu Tage, daß in Freiburg reformatorische Schriften taum mehr aufzutreiben waren; Baffius und andere, die anfangs zur neuen Lehre gehalten hatten, waren längst zurudgetreten und hatten die verfänglichen Schriften in ihrem Besitz auf den Scheiterhaufen geliefert. Im Jahre 1567 beschloß die Sochschule keinen mehr als Angehörigen zu dulben, der nicht das tridentinische Glaubensbekenntnis beschwöre. Behn Sahre später versprach man, "feine Sektischen, so ber neuen Lehre auch nur verdächtig, bei sich ju gedulden". Immer eifriger wurden jest auch die Städter in der Aufspürung und Bestrafung ber Reter, immer undulbsamer gegen Undersdenkende. Die besseren Bürger fühlten sich freilich von diesem ewigen Spionieren und Inquirieren aufs außerste "gefangen und beschwert", und Die Bahl ber Studierenden nahm an ber fo eifrig gereinigten Bodischule feineswegs zu. Wie gebruckt bie Stimmung im Städtchen bamals war, wie demoralisiert alle Rreise durch die leidige Regerriecherei, das hat uns unlängst (1901) Maidy Roch in ihrem Drama "Ein Totentanz" höchst lebendig vor Augen geftellt.

Der Nachfolger Philipp Engelbrechts auf seiner Freiburger Lehrstanzel war Kenricus Loriti aus Mollis im Kanton Glarus, bekannter unter seinem Schriftstellernamen Glareanus. Noch im Alter dachte er gern an seiner Eltern Hofgut "bei den zwei Linden" und an seine Tätigsteit als Hirtenbüblein auf den Glarner Alpen zurück; überhaupt fühlte er sich zeitlebens als Schweizer und lebte allen Ernstes der Hoffnung, daß der Schwarzwald noch einmal der Schweiz zusallen würde. Seine Schulbisdung holte er sich in Bern, Kottweil und schließlich in Köln. Als Maximilian I. im Jahre 1512 dorthin zum Reichstag kam, trug der junge Magister in offener Fürstenversammlung ein lateinisches Lobslied auf den Kaiser vor, der ihn dafür persönlich mit dem Dichterlorbeer

schmückte und mit einem Brillantring beschenkte. Im Jahre 1514 verscheuchte ihn das Treiben der Dunkelmänner aus Köln; er kehrte in das heimatliche Basel zurück und geriet hier ganz unter den Einfluß des großen Erasmus von Rotterdam. Vier Jahre vorher war er mit dem Resormator Zwingli in der denkbar intimsten Korrespondenz und Freundsschaft gestanden: jetzt ließ er sich von dem kalten Abaemiker mit vorsnehmer Kühle gegen Luther und sein Werk erfüllen und allmählich geradezu gegen die Resormation einnehmen. Für die Tagsatzung der Eidgenossen im Jahre 1514 dichtete er eine begeisterte Descriptio Helvetiae.



Henricus Glareanus. Detail des Epitaphiums im Münster (Abb. S. 41). Mit Exsandnis des Breisgandereins Schauinssand.

Er gewann sich dadurch viele Herzen und hätte noch mehr gewonnen, wenn er nicht durch sein phantastisches, um nicht zu sagen uns gezogenes Gebahren viele Leute abgestoßen hätte. So kam er als noch unbestallter Magister bei einer akademischen Disputation auf einem Esel in die Aula geritten und erklärte, als man ihn befremdet zur Rede stellte, er wolle nur einen sicheren Plat haben, den man ihm nun seit zehn Monaten anzubieten zögere. Ein anderes Mal hatten sich durchreisende Italiener bei ihm melden lassen, um ihn zu sehen. Als sie bei ihm eintraten, saß er sorgfältig gekleidet, den Lorbeerkranz auf dem Haupt, in seinem Staatsgemach, nahm jedoch keinerlei Notiz von den Fremden. Sie beschwerten sich darob bei seinen Schülern, er aber gab an, sie hätten ihn ja bloß sehen wollen, und den Wunsch habe er erfüllt. Er sei aber auch bereit, sie zu sprechen. Sofort suchte er sie in ihrem Gasthaus auf und begeisterte sie durch seine ebenso witige als gelehrte Unterhaltung.

Nach kurzem Aufenthalt in Pavia mandte fich der unruhige Mann im Jahre 1517 nach Paris. Er trug ein Empfehlungsschreiben bes Erasmus bei sich, worin diefer ihm bezeugte, daß in Musik, Geographie und ben übrigen mathematischen Wiffenschaften seine eigentliche Stärke bestehe. Gegen die Scholaftifer ziehe er mit feinem geringeren Mute zu Felbe als Herkules gegen die Ungeheuer. Wie er schon in Basel getan, so sammelte er jett auch in Baris eine Burfe von Studierenden um sich. für die er in jeder Beziehung väterlich besorgt mar. Er richtete feine Burse nach bem Borbild bes römischen Senats ein: er selbst mar ber Ronful, die Burfianer Senatoren; auch an einem Zenfor, Prätor und Übilen fehlte es ber Genossenschaft nicht. Bon 1522 an weilte er wieder in Bafel, viel mit geographischen Studien (f. u.) beschäftigt. Er schaute sich jest unter ben Töchtern bes Landes um und heiratete aus purer Reigung die uneheliche Tochter eines Baseler Burgers. Che, wie eine zweite, die er 16 Jahre fpater einging, blieb finderlos. Der Reformation war er jest völlig entfremdet, und beshalb war es ihm fehr willfommen, daß die Freiburger ihn aus dem feterischen Bafel im Jahre 1529 an ihre Universität beriefen. hier hat er bis zu feinem Tob, im gangen noch 34 Jahre lang, im Segen gewirkt. Bahrend fein Freund und Bonner Erasmus, der im gleichen Sahre wie er von Bafel nach Freiburg übergesiedelt mar, schon nach 6 Jahren wieder von bannen zog, mar Glarean bauernd mit seiner Übersiedelung zufrieden. Seine Burfe erfreute fich fraftigen Bufpruchs; für feine Rollegien wollten die gewöhnlichen Auditorien nicht ausreichen; und wenn auch die Ausgelaffenheit feiner Burfianer ihm manche Berdrieflichfeit bereitete, im gangen hat er zu Freiburg die beste Beit seines Lebens und Wirkens zugebracht.

Glareanus war ein amüsanter, von Geist und Wit sprudelnder Mensch. Charakterstärke und sittlicher Ernst waren weniger seine Sache. Tederzeit mußte er etwas haben, wogegen er so recht von Herzen schelten und toben konnte: in seiner Freiburger Zeit war dies die Reformation. Aus dem Intimus Zwinglis war im Alter ein wahrhaft sanatischer Gegner der neuen Lehre geworden. Mit einem durchreisenden Lutheraner hätte sich eines Tages der alte Prosessor auf öffentlichem Platze geprügelt, wenn nicht Dritte dazwischen getreten wären.

Der damalige Senat war gewiß gut katholisch: doch hielt er es im Jahre 1534 für nötig, dem cifrigen Dozenten einzuschärfen, daß er sich im Kolleg gegen Luther und andere Gegner keine Ausfälle erlaube. Und trot dieses Eifers, der ihn schier verzehrte, sind seine Schriften später ohne jeden mildernden Zusat; auf den Inder gekommen!

Vor seinem Tode (im Jahre 1563) vermachte Glareanus der Universität eine stattliche Summe. Den Sarg des Gelehrten trugen sechs Magistri der freien Künste zum Predigerkloster, wo ihm auch die Universität den Grabstein setzte, der später in den Chorumgang des Münsters verpflanzt wurde (f. u.). Zahlreiche Epigramme in sateinischer und griechischer Sprache verkündeten der Welt das Ende des großen Gelehrten.

Und ein großer Gelehrter war er in der Tat, wenn auch ge= wiß fein großer Menich. Bang Vorzügliches hat er als Her= ausgeber antifer Schrift= fteller geleiftet. Seine Anmer= fungen zum Livius sind noch heute nicht ver= geffen; Niebuhr nannte ihn auf Grund derfelben "einen wahrhaft freigeborenen Beift, der die Schranken flei= ner Geifter fühn durchbrochen habe." Auch feine Rommen= tare zu Cafar und Sallust, zu Dionns von Halifarnaß und Sueton maren



Die Spitaphien des Henricus Glareanus und Johannes Hartung. Münfter, füblicher Chorumgang. Originalaufnahme von G. Röble, Freiburg.

wertvoll: das lasterhafte Buch des letteren suchte er so zu behandeln, daß die Laster dadurch verabscheuungswürdig erschienen. In der Freiburger Zeit schriftstellerte er hauptsächlich über Mathematif und Musik. Sein im Jahre 1547 erschienenes Buch über die zwölf Tonarten, Dodekachordon, ist zweisellos das Hauptwerk über Musik aus jener Epoche und wird besonders auch wegen der Proben alter Musik, die es zusammenstellt, noch heute gesschätzt. Außerdem komponierte Glareanus für den Unterricht, den er

noch hochbetagt ben Nonnen bes Clara-Klosters im Figuralgesang gab, die nötigen dreistimmigen Gesänge. In allen diesen Arbeiten bekundet Glareanus wenn auch nicht Genialität, so doch einen ganz stupenden Fleiß, eine seltene Belesenheit. Und hoch soll ihm angerechnet werden, daß er sich selbst nie überschätzte: nulla re, so gestand er bescheiden, magis delector quam mediocritate.

Bang modern war Glareanus in feinem ftarten Intereffe für Beoaraphie. Darüber noch ein furzes Wort. Im Jahre 1507 war die Cosmographiae Introductio des Martin Baldfeemüller erschienen. Diefer, ein gebürtiger Radolfzeller, hatte in Freiburg ftudiert und bann Bu St. Die in Lothringen eine ausehnliche Druckerei errichtet, die namentlich geographische Werke herstellte. Die genannte Introductio mar eines berfelben. Sie gehörte als Text zu einem großen Kartenwerk und beschrieb vor allem die Reisen Amerigo Bespuccis nach der neuen Welt. Das Denkwürdige nun an diefer Bublikation ift der Umstand, daß die neuentdeckte Westfeste auf der betreffenden Rarte zum erstenmal als Amerika bezeichnet wird. Drei Jahre nach ihrem Erscheinen gab Gla= regnus zu Röln zwei fleine Nachbildungen dieser Karte heraus; sie haben fast noch mehr als ihre Borlage dem Borschlag Baldsemullers Berbreitung verschafft, und man darf aljo wohl behaupten, daß Baldfee= muller und Glareanus, zwei Angehörige der Albertina, es waren, die ben großen Columbus um die Ehre brachten, der von ihm entdecten Welt auch den Namen zu geben.

War Glareanus wohl der berühmteste Latinist, den Freiburg je beseffen, so zeichnete fich Johannes Sartung in ähnlichem Grabe burch seine griechischen Renntnisse aus. Er war i. 3. 1505 zu Miltenberg am Main geboren und hatte bann in Beibelberg ftudiert. Seine Mittel waren bamals fo burftig, bag er untertags mit Sandarbeit fein Brot verdiente, um nachts studieren zu können; auch ist er zwischendurch Korreftor an einer Augsburger Druderei gewesen. Sein Idealismus scheint aber unter diesen schwierigen Studienverhältniffen nicht gelitten zu haben: als er ums Jahr 1532 breigehn Monate lang gegen bie Türken im Felde lag, führte er beständig feinen geliebten homer bei fich Jahre 1546 wurde er als Lehrer des Briechischen und Bebräischen an bie hiefige Hochschule berufen. Er kaufte fich alsbald ein Saus und ließ es mit ben Bilbern bes Nias und Philottetes ausschmuden. Sartung war ein richtiger Philologe. Tagelang fonnte er über einer dunflen Stelle bruten. Aber er scheint auch ein tüchtiger Erzieher gewesen zu sein: "er hatte fo viele Schüler, sagt ein Zeitgenosse, daß fie leicht ein mäßiges Beer ausmachen fonnten". Bie Glarean, fo hatte auch er beftandig Benfionare im Haus. Die machten ihm nun allerdings bas Leben oft fauer, schlichen zur Schenke, wenn er in Studien vertieft mar, gingen auf Jagb und Kischjang aus, wenn er einmal über Land ritt, behaupteten zu ihrer Rechtfertigung, man gabe ihnen bei Sartungs zu schmale Kost u. w. d. m. Als er einmal gefragt wurde, warum Grammatiker verhältnismäßig so lange lebten, gab er die bezeichnende Antswort: "Sie treiben durch ihre steten Anstrengungen und ihren Schweiß im Lehren, Wiederholen, Prüsen, Strafen, durch ihre Rahrungssorgen und Nachtwachen alle schädlichen Krankheitsstoffe aus ihrem Leibe hinaus." Der kleine, schmächtige Mann war nicht umzubringen. Mitunter braufte er im Jähzorn auf, daß selbst sein Weib vor ihm zitterte. Aber meist war

er aut zu haben, und baß ein gemiffer Obsopaeus seine "Kunft zu ihm trinken" widmete, wirft auch kein schlechtes Licht auf ihn. Im Unterschied von Glareanus war er in Ronfessionsfragen durch= aus tolerant, so fehr, daß man ben gut fatholischen Mann wohl gar Luthe= ranus gescholten hat. 33 jähriger Lehr= Nach tätigkeit in Freiburg trat er mit seinem letten Willen ben akademischen vor Senat: er vermachte ber Sochschule drei silberne Potale, "feine fürnembften Bücher und Autores, so universitas zuvor nit hat", und 50 Bulben in bar. Roch in demfelben Jahre ist er gestorben.

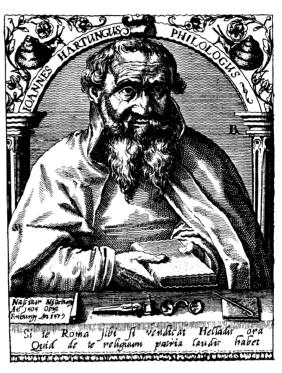

Johannes hartung von Miltenberg. Solsichnitt in ber Städtischen Cammlung zu Freiburg.

"Ich bin nun einmal zur Arbeit geboren, wünsche aber jest doch Ruhe", äußerte er kurz vor seinem Tode. Die Grabschrift auf der Gedenkstafel, die ihm von der Universität gesetzt wurde, hat er selbst verfaßt; sie ist bezeichnend für den Mann:

Πολλά καμών καὶ πολλά παθών ἐν παιδοδιδάσκειν Ένθάδε νῦν κεῖμαι σὺν θεῷ ἡσύχιος.

Dem Griechischen gehörte sein Leben lang seine fürnehmste Liebe; seine besten Schriften waren dem Homer gewidmet. Doch hat er auch Bergil und Horaz kommentiert und ein Griechisch-Lateinisches Wörterbuch verfaßt. Alles in allem scheint Hartung von allen Dozenten der Albertina einer der sympathischsten gewesen zu sein.

#### Die theologische Sakultät mährend der ersten Jahrhunderte.

Die Theologie war hier anfangs nur durch einen Professor verstreten. Im Berlauf des 16. Jahrhunderts waren es in der Regel drei Dozenten, die sich in das Lehrsach in der Weise teilten, daß einer die Schriften des alten, einer die des neuen Testaments kommentierte, während der dritte in die scholastische Theologie einzuführen hatte. Jeden Freitag wurden Disputationen abgehalten, außerdem alle Viertelzjahr eine große öffentliche Redeseier. An einer Reihe von kirchlichen Festtagen mußten die Studenten sich in lateinischer Rede versuchen.

Groß ift die Bahl der bedeutenden Gelehrten, die in den ersten zwei Sahrhunderten nach und nach die Freiburger Lehrfanzel der Gottesgelahrtheit zierten. Go ausdauernd wie Glareanus ober Hartung hat aber keiner dieser Theologen der Freiburger Hochschule gedient: sie zogen meist bald weiter und fanden anderwärts ihren dauernden Wirfungefreis, fonnen also nur mit Ginschränkung als Freiburger Gelehrte bezeichnet werden. Ein glanzendes Beispiel folcher Theologen, für die Freiburg nur ein Übergang zu Größerem war, ift Beiler von Kanfers-Berg. Er gehörte zu jenen 214 Studenten, Die fich gleich im Bründungsjahr der Universität in ihre Matrifel eintragen ließen. Im Jahre 1463 melbete er sich zum Magisteregamen, wurde aber erst zugelassen, nachbem er geschworen, wenigstens zwei Sahre lang weder Schnabelichuhe noch Armel- ober Halsfragen zu tragen. Als junger Dozent hatte er unter anderen strebsamen Schülern ben später berühmten Babagogen Jakob Wimpfeling zu feinen gugen figen. Im Jahre 1471 verzog er nach Bafel und erwarb sich bort ben theologischen Doktorhut. Fünf Sahre fpater mandten fich die Freiburger Studierenden an den Magiftrat mit dem Ersuchen, für Beilers Berufung auf den theologischen Lehrstuhl der Albertina sich zu verwenden. Dies geschah; das akademische Konfistorium bot dem vielversprechenden Gelehrten 60 fl. Gehalt und 4.fl. Wohnungsgeld an, und Geiler fehrte daraufhin nach Freiburg gurud. Aber die Freude mahrte nicht lange; schon im nächsten Sahr beriefen ihn Die Strafburger auf ihre Münfterfangel, und hier hat Beiler fein Saupt. talent, die Predigt, erft zu voller Ausbildung gebracht und ift der freimütige, fraftvolle und leidenschaftliche, dabei echt volkstümliche Kanzelredner geworden, als welchen ihn Zeit und Nachwelt fennt und bemunbert.

Auch Dr. Johannes Eck, der bekannte Gegner Luthers, hat zeits weilig in Freiburg theologische Vorlesungen gehalten. Er war ein frühsreises Talent, schon mit 16 Jahren Magister. Frühzeitig übte er sich auch in der Kanzelberedsamkeit. Wir besitzen noch eine Predigt, die der 22 jährige über die hl. Katharina und die freien Künste hielt. Im Jahre

1510 ließ er sich burch höheren Gehalt nach Ingolstadt locken: die unsschöne Berufungsgeschichte vollzog sich unter häßlichen Verleumdungen der Freiburger Hochschliehrer. Es ist noch der Revers vorhanden, worin der unerquickliche Streber allen Geldansprüchen entsagt, die er

ungebührlichers weise gegen die Freiburger Unisversität erhoben hatte, und alle gegen sie ausgesstoßenen Schmähsungen feierlich zusrücknimmt.

Ein noch gefährlicherer Beg= ner der Reformation war Thomas Murner, aus bem elfässi= schen Städtchen Oberehnheim ge= bürtig. In Freiburg, wo er sich in ben neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts wie= derholtzuStudien= zwecken aufhielt, schloß er sich eng an den fongenialen Dichter und Philo= logen Philomusos an (f. v.). In Freiburg erschien auch i. J. 1499 sein literarisches Erstlingswerf: er

schilderte darin,



Geiler von Ranfersberg. Mit Erlaubnis bes Breisgaubereins Schauinsland.

wie er als Kind durch Zauberei eines alten Weibes verhext und gelähmt worden war (!). Bald darauf brach er eine heftige Fehde mit dem alten Wimpfeling vom Zaun, die großes Aufsehen machte. Im Jahre 1506 wurde er zu Freiburg Doktor der Theologie; gleichwohl erstreckten sich seine Vorlesungen an der Hochschule hauptsächlich auf die schöne Literatur der Alten, was selbst von so aufgeklärten Männern wie

Zasius allen Ernstes getabelt wurde. Ebensowenig konnte man es billigen, daß Murner, der nebenbei Franziskanermönch war, sich von Kaiser Max den Dichterlorbeer auf die Kapuze drücken ließ. Doch Murner war von seiner Borliebe für die antike Literatur nicht zu bestehren: im Jahre 1511 erschien aus seiner Feder die erste deutsche Überssetzung von Bergils Üneide. Auch über antike Metrik hat er in jener Zeit gelesen und deren Regeln "auf ein Brettspiel gebracht" und diese Spielerei dann unter dem Titel Ludus studentium Friburgensium auch

herausgegeben. Früh regte sich in ihm die Lust zur Satire, die ihn später feine flassischen Pam= phlete gegen Luther und die Reformation aushecken ließ. Schon i. J. 1508 verwies ihm der Freiburger Senat die Ausfälle, die er sich auf der Kanzel gegen die Münstergeistlichkeit hatte zu schulden kommen laffen. Nach feiner eigenen Bersicherung predigte er "eine ganze Fasten zu Frei= burg täglich über das Thema: Haft nicht meine Bans



Erasmus von Rotterdam. Büfte in der Universitätsbibliothek zu Freiburg. Originalousnahme von C. Rus, Freiburg.

gesehen?" Offensbar hat er schon damals in Freisburg seinem Narsren reichlich Konsfeft gereicht. Nach dem Sahre 1509 scheint er nicht mehr für länger in unserer Stadt sich aufgehalten zu haben.

Hatten die bisher betrach= teten Theologen in Freiburg ihre Laufbahn nur begonnen, anderwärts ben Höhepunkt ihres Ruhmes zu er= langen, so lagen die Dinge um= gefehrt bei dem größten der Hu= manisten. bei

Erasmus von

Rotterdam. Erst mit 62 Jahren, als ein Mann, der sein Tagewerk in der Hauptsache vollbracht hatte, siedelte dieser im Jahre 1529 aus dem ketzerischen Basel nach Freidurg über, ließ sich zwar ins Matrikelbuch als professor theologiae eintragen, hat aber nie ein Kolleg an hiesiger Hochichule gelesen. Die Stadt kam dem geseierten Humanisten bei seiner Ankunft mit ausgesuchten Shrenbezeigungen entgegen. Er war auch ansangs offenbar entschlossen, hier seinen Lebensabend zu verbringen. Wenigstens kaufte er sich für 1000 fl. ein eigenes Haus in der Schiffstraße und verbaute noch weitere 100 fl. hinein. Aber

große Freude sollte er als Hausbesitzer nicht erleben Die Freiburger Sandwerfer übervorteilten ihn; dem Saus fehlte ein Garten. Auch das Klima, das ihm anfänglich so wohl getan hatte, mißfiel ihm bald; es regnete mehr, als er brauchen konnte. Der Wochenmarkt bot ihm nicht bie genügende Auswahl und erichien ihm zudem teuer. Schon vor feiner Überfiedelung hatte er gewisse Befürchtungen gehegt, die fich nun beftätigten. "Die Stadt," schrieb er damals, "ift flein und die Einwohner find abergläubisch. Run fann ich schon seit langer Zeit feine Fische mehr effen, und obgleich ich vom Papft einen Dispens habe, fo murbe man es mir daselbst doch zum Verbrechen anrechnen, wenn ich die Kasten nicht streng hielte." Vermutlich hielt auch die Gesellschaft nicht, was der anspruchsvolle Keinschmeder erwartet hatte: das freundschaftliche Berhältnis mit Glarean ift gerade für die Freiburger Beit, wo die beiden jo fehr auf einander angewiesen waren, entschieden erkaltet. Nur der Jurift Zafius fand bauernd die Billigung des launischen Berrn: "boch auch er altert augenscheinlich und hört nicht mehr aut. Was andere Stadtbewohner betrifft, fo ift mir feither noch feiner von ihnen durch Besuche lästig geworden. Un der Hochschule wird das Studium der Theologie schwach, das der Sprachen mittelmäßig betrieben". Schließlich faßte der verdrießliche Sypochonder fein Gesamturteil über unfer schönes Städtchen in die bitteren Worte: "Ich wollte lieber unter den Türken wohnen."

Heimlich zog er i. I. 1535 von Freiburg ab. Seinen Hausrat ließ er sich nachkommen: er wäre ihm beinahe noch verbrannt. Im Jahre darauf ist der große Gelehrte zu Basel gestorben.

# Freiburger Juristen des 15. und 16. Jahrhunderts.

Die juristische Fakultät, anfänglich gleich der theologischen nur durch einen einzigen Dozenten vertreten, brachte es im Verlauf des 16. Jahrhunderts auf sechs ordentliche Professuren. Nicht ohne Kampf; denn dem Senat wollte die Zahl der Juristen gelegentlich im Verhältnis zu den anderen Lehrkräften zu hoch erscheinen, umsomehr, als sie sich zum Teil die höchsten Gehälter, die man damals in Freiburg bezahlte, zu verschaffen gewußt hatten. Dafür waren sie es aber auch, welche die Rechte und Besitztiel der Hochschule in erster Linie wahren mußten, ein Nebendienst, der sie vielsach ihrer Lehrkanzel entzog. Auch als Rechtsstonsulenten waren viele von ihnen weit und breit gesucht, und die meisten trugen keinerlei Bedenken, dergleichen einträgliche Abvokatenzgeschäfte selbst auf Kosten ihres Lehramts zu übernehmen.

Ein frischer Zug fam in den juristischen Lehrbetrieb durch die Berufung von zwei italienischen Rechtslehrern der Mailander Schule, die
man i. J. 1495 für Freiburg gewann; für Zivilrecht war dies Paulus Cittadinus aus Pavia, für Kirchenrecht Angelus de Besutio. Die Berufung dieser Wälschen entsprach dem immer sieghafteren Vordringen des römischen Rechts, das man damals allenthalben in Deutschland in der modernen Formulierung übernahm, die es durch die genialen Rechtsgelehrten Oberitaliens erfahren hatte.

Ein hervorragender Schüler und seit 1510 auch Lehrer der Juristensfakultät war ferner Hieronymus Behus aus Baden-Baden. Er besorgte im Jahre 1511 als derzeitiger Rektor die Einrichtung der Universitäts=

tapelle im Münfter (f.u.). Leider wurde der sehr umsichtige und sachfundige Jurist schon i. J. 1514 durch Markgraf Philipp von Baden der Hoch= schule entzogen und zum Rangler ber Badener Lande ge= macht, in deren Ber= waltung er fortan Vorzügliches lei= stete. Welche Rolle Behus auf dem

Reichstage zu Worms (1521) ge= spielt hat, ist aus



Huldrichus Zasius / der Rechtens Doctor ju Freyburg. mort. 1535.

Holzschnitt in der Städtischen Sammlung zu Freiburg.

der Weltgeschichte allgemein bekannt.

Ein Bahnbrecher auf seinem Gebiet, ein Jurist allergrößten Stils

ist dann aber Alrich Back oder Basius gewesen: er verlieh der Ju-ristensatultät Freisburgs eine Zeitslang Weltruhm. Im Jahre 1461 zu Konstanz als Sohn eines kleinen Bürgers geboren, hatte er zu Tüsbingen als Studio

flott gelebt, sich viel mit drängenden Gläubigern herumgeschlagen und alles andere, nur nicht Rechtswissenschaft, studiert. In seine Vaterstadt zurückgekehrt, hatte er sich als städtischer und bischösslicher Verwaltungsbeamter brauchbar erwiesen. Gelegentlich eines Prozesses, den Freiburg in Konstanz zu führen hatte, waren die Freiburger von ihm vortrefslich bedient worden: sie beriesen ihn i. I. 1491 als Stadtschreiber in ihre Gemeindeverwaltung. Jest erst, in der Nähe der Hochschule, erwachte in Zasius der Jurist. Obgleich schon verheiratet und Vater, setzte sich der Dreißiger nochmals auf die Kollegienbant und hörte systematisch römisches und kanonisches Recht; im besonderen wurde Cittaz dinus (s. o.) sein Lehrmeister.

Während bes Lernens erwachte in Zasius auch die Lust zum Lehren: er legte i. 3. 1496 sein Schreiberamt nieder und wurde Borstand ber städtischen Schule, an der sein Beruf war, "weit entfernt von

ber Jurisprudenz" Humaniora zu lehren. In diesen drei Jahren des Lehramts ist er zu dem vielseitigen Humanisten ausgereist, der selbst einem Erasmus Beisall abgewinnen konnte (s. u.). In der Beschäftigung mit humanistischen Studien hat er sich auch die selbständige Kritik ersworben, die ihn nachher als Rechtsgelehrten so auszeichnete; in der Schule auch die sichere Technik des Lehrers, die seine späteren Lehrersolge bedingte.

Im Jahre 1499 ging er endlich zur Hochschule über und rückte allmählich zum Nachfolger seines Lehrers Cittadinus auf. Als Syndifus der Universität bekam er gleichzeitig deren Rechtsgeschäfte zu verwalten. Über die akademische Lehrkätigkeit, die der vielseitig vorbereitete und völlig ausgereiste Vierziger nun übte, besitzen wir beredte Zeugnisse. "Alles lebte, was er sprach," bezeugt einer seiner Hörer, "ich habe in Deutschland und Italien keinen Professor gehört, der ihn an Lebendigkeit der Rede übertroffen." Und in der Trauerrede rühmte ein Schüler und vertrauter Hausgenosse von ihm: "Wie war sein Vortrag geistvoll, wie unvermerkt führte er uns in die innersten Tiesen des Verständnisses ein; wie ein Anatom zerlegte er die Teile des Gesetzs, und zu allem floß seine Rede honigsüß von den Lippen. Was die Natur nur vereinzelt den einzelnen spendet, das besaß er vereint in reichlichster Fülle."

Nach Freiburger Professorensitte hatte auch Zasius seine Burse; er hielt sein contubernium litterarium, wie er seine Kostgängerei scherzhaft nannte, in straffer Zucht, verlangte regelmäßigen Kirchgang, duldete keine Nachtschwärmerei. Aber tropdem galt es für hohes Glück, in diesen seinen häuslichen Kreis zugelassen zu werden.

Zasius sah gern Gäste an seinem Tisch, er aß und trant in guter Gesellschaft fräftig und mußte frühzeitig mit Korpulenz und Gicht bafür büßen. Er liebte aber die Tischgeselligkeit vor allem des gebildeten Gesplauders willen, worin er Meister war. In vorgerückter Stunde wurden seine Scherze wohl etwas gepfeffert. Aber dann zog seine Hausfrau, "das ehrsame und treffliche Weib", wie er selbst erzählt, "des Erasmus Büchlein über Gebrauch und Mißbrauch der Sprache hervor und stopste mir den Mund."

Gin starter Sinn für Freundschaft, herzliches Wohlwollen für jeden, ber ihm nahte, eine unermüdliche Regsamkeit und Begeisterungsfähigkeit spricht auch aus ber umfangreichen Korrespondenz, die wir von ihm noch besitzen.

Seit Beginn seines Freiburger Aufenthalts stand er mit den führens den Geistern des Humanismus am Oberrhein, mit Wimpfeling und Celtes, mit Geiler und Brant, schließlich auch mit Erasmus in regem, brieflichem Verkehr.

Als Erasmus im Jahre 1518 auch die perfönliche Bekanntschaft unseres Zasius gemacht hatte, widmete er ihm das gönnerhafte, aber aus so kritischem Mund immerhin ehrenvolle Lob: "Ich erwartete nur einen Juristen zu finden, zwar einen ausgezeichneten, aber doch nur einen Juristen. Allein was gibt es in den Geheimnissen der Theologie, das du nicht untersucht und durchdacht hättest? In welchem Teile der Philosophie bist du nicht vollkommen bewandert? Gibt es überhaupt ein Buch der Alten und Neuen, das du nicht aufgeschlagen, eingesehen, eingesogen hättest?"

Daß einen fo mobernen, begeifterungsfähigen, bildungsfrohen Mann Luthers tühne Tat mit Allgewalt ergriff, war nur natürlich. "Was von Luther an mich gelangt", schrieb er im Jahre 1519 einem Freund, "das nehme ich auf, als wenn es von einem Engel fame." Bor Luthers Belehrsamkeit hegte er die größte Sochachtung, seine ersten magvollen Proteste gegen Rom las er mit ungeteilter Auftimmung. Als er aber aus den Aften der mit Spannung erwarteten Disputation, die sein eigener Buhörer Ed zu Leipzig gegen Luther hielt, die extremen Ansichten bes Wittenbergers über papstliches Primat und Unfehlbarkeit der Konzilien zu lesen bekam, da wurde er stutig. Die überlieferte Autorität der Kirche und des kanonischen Rochts war dem nahezu Sechzigjährigen zu tief mit seinem ganzen Bewußtsein verwachsen - er konnte sich nicht mehr davon lossagen: nur innerhalb der Kirche, nur in Anfnüpfung an Bestehendes konnte er sich einen gesunden Fortschritt benten. In einem letten Brief im Oftober 1520 an Luther mahnte er biesen "Phonix unter den Theologen, diese Zierde der driftlichen Welt" jur Mäßigung und Wahrung des Friedens - bann aber war er mit ihm für alle Beiten fertig.

Im Jahre 1525 mußte er die Gräuel des Bauernkrieges aus nächster Nähe miterleben: Freiburg wurde damals von der Burghalde aus mit grobem Geschütz beschossen, und auch sein eigenes Haus "zum Wolfseck" wurde durch eine achtpfündige Eisenkugel schwer beschädigt. Schließlich mußte die Stadt sich den Bauern auf Gnade und Ungnade ergeben. Seine Briefe aus der nächsten Zeit bekunden Gram und Bitterseit über die schlimme Lage der Stadt; an allem Elend aber ist ihm Luther schuld, "der Verderblichste aller Zweibeinigen, der ganz Deutschsland in solch' rasende Wut gestürzt."

So entschieden übrigens Zasius den Protestantismus verwarf, so scharf tadelte er andrerseits doch die Mißstände im katholischen Lager: ", der Klerus ist verderbter als jemals; je mehr Priester, desto weniger Frömmigkeit." Sein anfänglich skeptisches Verhalten, seine freimütige Kritik noch in späteren Jahren ist ihm von der Kirche nicht verziehen worden; seine Werke sind dem Index nicht entgangen.

Im Jahre 1519 hatte Zasius seine "ehrsame und treffliche" Haussfrau durch die Pest verloren. Der Gemütsmensch litt unsäglich an der Bereinsamung seines Hauses, die ihn zwang, "an fremden Tischen umsherzuirren". Nach Jahresfrist heiratete er seine Haushälterin, "ein junges Mädchen," wie er schreibt, "ganz arm, aber rechtschaffen und

folgsam; sie ist von geringer Herkunft, aber an Tugend steht sie keiner nach. Es ist nicht zu sagen, wie verschieden die Sache beurteilt wird." Seine eigenen Kinder erster Che schwollten eine Weile mit der Stiefs mutter, ihrer einstigen Magd; aber Frau Barbaras treues Wesen geswann schließlich den Sieg. Sie beschenkte ihren betagten Gatten noch mit sechs gesunden Sprößlingen, so daß er halb scherzend klagen konnte: "Ich sahre auf einem Frachtschiff, vollgestopst mit Kindern."

Leicht wurde es ihm nicht, dieses sein Fracht= schiff jederzeit gut über Wasser zu halten. afademische Jugend, nach ihrem auten Recht für das Neue begeistert, fehrte bem ftreng altgläubigen Freiburg mehr und mehr ben Rücken. Im Jahre 1523 hatte Zasius nur sechs Studenten! Das bedeutete, abgesehen von allem andern. auch eine erhebliche, mate= rielle Ginbuße für ben reich gesegneten Familienvater: es fam in ben nächsten Jahren wohl vor, daß im haushalt des Bafius gerabezu Mangel herrschte. Doch rastlos, mit unverwüstlicher Gesundheit arbeitete Bafius weiter in Rolleg und Schreibstube; er burfte es noch erleben, daß die Bahl der Buhörer



Holbein-Titel im Freiburger Statutenbuch.

wieder zunahm und seine Vermögensverhältnisse sich erfreulich gestalteten. Vor allem hatte der alternde Gelehrte die Freude, in seinem Sohne Ulrich einen Erben nicht nur seines Namens, sondern auch seiner juristischen Gaben heranwachsen zu sehen. Als er, 74jährig, im Jahre 1536 nach kurzer Krankheit starb, wurde seine Leiche in der Universitätskapelle des Münsters beigesett. Von allen Seiten wurden dem großen Toten ehrensvolle Nachruse zuteil, und als die Universität etwas verzog, ihm ein Denkmal zu sehen, ließ der Stadtrat das jetzt noch im Münster befindliche Epitaph an seiner Grabstätte ausstellen (s. u.).

Die Fachschriften Zäsis sind weniger zahlreich, als man erwarten sollte. Aber man bedenke, daß er erst mit 40 Jahren juristischer Dozent

wurde, und daß er durch praktische Arbeiten vielsach in Anspruch genommen war. Für Freiburg ist von besonderer Bedeutung seine Umarbeitung der Freiburger Stadtrechte, die er nach vielsähriger, mühseliger Arbeit im Jahre 1520 zum Abschluß brachte. Das schöne Gesetzbuch,
in Basel gedruckt und mit Holzschnitten von keinem geringern als Hans
Holbein geziert, zeigt den Juristen Zasius von der besten Seite: in nustergiltiger Weise wird die heimische Tradition der altfreiburgischen Rechtsbräuche mit den modernen Grundsätzen des aus Italien bezogenen römischen
Rechts in Übereinstimmung gebracht, das fremde Recht nicht stlavisch
und blindlings ausgenommen, sondern mit Kritit und Auswahl, um es den
deutschen Bedürfnissen vorsichtig und liebevoll anzupassen. Nachdrücklich

bezeichnet es Zasius als seine Aufgabe, vom römischen Rechte nur das zu lehren, was "nüglich, heilssam und den Sitten Deutschslandsentsprechsend sei".

Dieser gessunde, natios nale Sinn verslieh auch seinen Borlesungen ihren ganz bessonderen Wert. Als Dozent war Zasius entschies ben noch bedeus



Theobalb Bapft. Rach einem Gemälbe im Konsistoriumssaal der Universität.

tenber benn als Schriftsteller.In flarer Sprache, in zwanglosem Satbau ging er im Rolleg unmittelbarauf die Sache los: Klarbeit. Begreiflichkeit war fein oberftes Bestreben. Die Beispiele ent= nahm er gern seinem eigenen Unschauungs= freis; so er= zählte er mit behaglichem Schmunzeln bei der Lehre der

Servituten, wie er durch Andau an sein Haus seinem widerwärtigen Nachbarn und Rollegen Odernheim ein Fenster zugebaut hätte. Das Größte aber, was die Studenten bei Zasius lernen konnten, war seine wissenschaftliche Kritik. Was er als Schulmann an den Klassistern geübt hatte, das übertrug er jest auf das Rechtsstudium: über alle Auslegung und Deutung neuerer Juristen hinweg suchte er den ursprünglichen Sinn und Gehalt des altrömischen Gesetzes zu erfassen. "Nicht wie der Florenstiner oder Bologneser Richter das römische Recht aufgefaßt, erregte sein Interesse, sondern was die Juristen der römischen Republik und des Augustus, was die Verordnungen des Septimius Severus und Constantin gemeint hatten." In dieser seiner kritischen Methode war er ein wirklicher Resormator seines Faches; die moderne Rechtswissenschaft verehrt in ihm

einen ihrer vornehmsten Begründer. Vergegenwärtigen wir uns diese universelle Bedeutung des Mannes, so erscheint das Denkmal, das ihm die Stadt vor dem Bertholdsgymnasium errichtet hat, als eine geradezu kümmerliche Abtragung einer großen Chrenschuld.

Nicht entfernt so bedeutend wie Zasius war sein Schüler und jüngerer Kollege Theobald Bapst aus Gebweiler im Elsaß. Er machte als junger Magister unliebsam von sich reden: in schöner Maiennacht schwärmte er singend durch die Straßen, schäferte in der Borstadt Neuensburg zu einem Frauenhaus hinauf, wurde schließlich von den Scharswäckern gegriffen, denen er nur unter Zurücklassung seines Mantels entsam. Und dabei war der Herr Magister auch noch Borstand der Pfauenburse! Bapst gehört mit 10 000 Gulden zu den bedeutendsten Stipendienstiftern unserer Hochschule: seine Stiftung ermöglichte 30 Jahre nach seinem Tode die Eröffnung einer eigenen Burse, des Kollegiums Theobaldicum, an der Ecke der Merians und Franziskanergasse. Mehr dieser Liberalität als seinen wissenschaftlichen Leistungen verdankte es der Mann, daß er neben Zasius in der Universitätskapelle des Münsters ein Ehrengrab erhielt (s. u.).

# Die medizinische Fakultät im 15. und 16. Jahrhundert.

Die medizinische Fakultät an der neugegründeten Hochschule trat später als die übrigen in Wirksamkeit. Das hing damit zusammen, daß der Ordinarius für Medizin eben jener Matthäus Hummel war, dem die Universität ihre erste Einrichtung verdankte, und der als ihr "Aufrichter" auch noch manches Jahr nach der Gründung in ihren Ansgelegenheiten allerhand Reisen machen mußte und sonst viel beschäftigt war. Erst im Jahre 1471 begann er seine Vorlesungen zu halten. Was der tatkräftige und redegewandte Mann als Mediziner vermochte, wird uns nicht überliefert. Daß er über den Aberglauben seines Zeitzalters nicht erhaben war, beweist der Umstand, daß er sich von einem Ustrologen sein Prognostikon stellen ließ.

-Von Hummel stammen vermutlich die Statuten der medizinischen Fakultät; wir entnehmen denselben folgende Einzelheiten. Das medizinische Studium zerfällt in vier Jahreskurse. Die Scholaren haben die jedese maligen Borlesebücher solenniter mitzubringen und während des Untererichts vor sich aufgeschlagen zu lassen. Dabei sollen sie sich jedes Gezisches, Gemurmels oder andern ungebührlichen Geräusches enthalten. Findet der Lehrer beim Eintritt in den Hörsaal keine Scholaren, so hat er dennoch daselbst eine Stunde zu verweilen und seinem Famulus oder benjenigen, welche ihm die Bücher nachtragen, vorzulesen. Wer sich

zum Lizentiatezamen melbet, bei dem prüft die Fakultät, ob er die nötigen Kenntnisse und das nötige Alter von mindestens 26 Jahren hat, aber auch, ob er nicht nimis muliedris in facie ist, endlich, ob er mit einem Doktor der Fakultät ein Jahr lang die Kranken besucht hat. Die Prüfung erstreckt sich in der Hauptsache auf Hippokrates und Galen: spätere Arzte und ihre Lehren kommen nur ausnahmsweise in Betracht.

Man gewinnt aus diesen Bestimmungen stark den Eindruck, daß die damalige Medizin noch vornehmlich Bücherweisheit war und herzlich wenig auf lebendige Anschauung und praktische Übungen zugeschnitten. Ans einem Prosessor wurden es mit der Zeit drei, die sich in die Fächer der Physiologie, Pathologie und Therapie zu teilen hatten. Vom Physiologen erwartete man, daß er auch die botanischen Extursionen leitete; auch sollte er von Zeit zu Zeit in die Apotheken führen, damit die Scholaren die gebräuchlichsten Arzneimittel kennen lernten.

Sehr ehrenvoll für bas Streben ber Freiburger Mediginer ift ein Gesuch, bas die "studiosi und auditores der Arznei allhier zu Freiburg" an den Rat richteten, um die Leiche eines hinzurichtenden Berbrechers fich für die anatomische Bergliederung zu sichern. "Gure Beisheit, heißt es in bem Besuch, wollen uns den Rörper, nachdem er die Schuld ber Matur bezahlt, ber funft ben Bögeln in Luften ober Würmern im Erd. reich mußt vergunnt werben, und bann auch einen tauglichen Blat ju einer Anatomie (d. i. Zergliederung) gunftiglich erteilen und vergunnen". Sehr lobenswert ift auch die Begründung, die jene Studenten von 1545 ihrem Besuche beifügten: "Sie möchten zu grundlicher Erfenntnis und stattlicher Silf ber aller gefährlichsten Krankheiten eine Anatomie haben und in folder all' basjenige, fo fie in guter Beit von ihren Braceptoren in ber Schul gehört und für fich felbst auch in ben Buchern gelejen, jest auch mit der Sand und ihrer felbst Augen erfahren und ansehen". Bum Schluffe wiesen die Betenten barauf hin, "baß baburch ein folcher Körper, wie er bei Zeit seines Lebens bem gemeinen Rut mög zuwider gehandelt haben, jest durch diese Anatomie viel frommen Leuten, benen solches zu gut fommen mag, und bem gemeinen Rut fürständig und ersprießlich sei", und fügen treuherzig bei, daß sie "nit unterlaffen werden, das pflegliche Begräbnis und Gebet für die arme Seel zu halten".

Der Stadtrat beschloß, die Sache den Herren Ordinariis der Fakultät anheimzustellen. "Als nun solches beiden Ordinariis angezeigt und ihnen das zu dieser heiligen Zeit (Ostern?) zu tun ungelegen gewesen, ist es unterlassen geblieben". Es war offensichtlich den gelchrten Herrn besquemer, Hippotrates und Galen aus ihren bewährten Heften zu erklären, als an der Leiche unliebsamen Fragen Rede stehen zu mussen.

Im Jahre 1609 hören wir zum erstenmal bavon, daß anatomische Untersuchungen an Leichen gemacht wurden, und daß ein menschliches Stelett beim Unterricht in Gebrauch war. Im Jahre 1620 faufte die Universität ein Haus mit Garten, das erstere mit der Bestimmung, als Krankenhaus für Studierende und zugleich als anatomisches Theater zu dienen; der Garten aber wurde als botanischer eingerichtet und ist einer der frühesten seiner Gattung in Deutschland gewesen. Das Grundstück, ungefähr da gelegen, wo jetzt die Sängerhalle sich erhebt, wurde während des dreißigjährigen Krieges vollständig verwüstet. Von dem anatomischen Theater ist nach dem Krieg in den Aften nie wieder die Rede; vergebens drang in späteren Jahren die medizinische Fakultät darauf, daß wenigstens der botanische Garten wieder eingerichtet würde. Alles Bitten half nichts, er wurde in einen Gemüsegarten umgewandelt und sein Ertrag einigen Professoren als Besoldungsanteil angewiesen.

Obgleich den medizinischen Dozenten statutenmäßig verboten war, länger als drei Tage in ärztlicher Angelegenheit zu verreisen, so kam es doch offenbar oft zu sehr langen Unterbrechungen der Kollegien. Dazu bedenke man die starke Inanspruchnahme der Mediziner durch die im 16. Jahrhundert alle 5—10 Jahre auftretende Pest. Diese fürchterliche, sast periodisch wiederkehrende Seuche griff überhaupt in den Lehrbetried der Hochschule mehr als einmal verhängnisvoll ein: es wurde Regel, daß beim Ausbruch der Krankheit der größere Teil der Dozenten und Scholaren nach Mengen oder Villingen auf den hohen Schwarzwald flüchtete und dort, so gut es ging, die Studien fortsetzte.

Außer ben Afademifern lebten übrigens auch andere angesehene Urzte damals in unserer Stadt. Giner berfelben, Joachim Schiller, barf nicht unerwähnt bleiben. Er gab balb nach Rollendung feiner Studien im Sahre 1531 ein Buchlein über die von England ausgegangene und auch in Deutschland stark verbreitete Krankheit bes Englischen Dann machte er weite Reisen und fehrte im Schweißes heraus. Jahre 1534 als doctor clarissimus in die Heimat zurud. Doch bald ging er wieder außer Landes, diesmal, um beim Grafen Wilhelm von Fürstenberg, der für den König von Frankreich 6000 Knechte gegen Biemont führte, als Militarargt Dienste zu nehmen. Die Regierung befahl deshalb, das Vermögen des Ausreißers mit Beschlag zu belegen und feine Familie aus der Stadt zu weifen. Als "ber betühmte Arzt" im Sahre 1538 heimkehrte, murde ihm tatfächlich ber Schluffel zu seinem Haus zunächst verweigert. Doch als man sich überzeugt hatte, daß Schiller fein "Aufwiegler ber Anechte" gewesen, burfte er sein Eigentum wieder antreten. Er baute nun dies fein Haus "zum Phönig" von Grund aus neu und schmudte es mit dem Bildwerk, bas heute noch am Ed bes Franzistanerplates gegen die Gifenbahnftrage bin zu feben ift (f.o. S. 28). In derfelben Reit, wo er sein Saus so stattlich verschönerte, wurde ihm auch bas Wappen "gebeffert": er nannte sich mit kaiferlicher Erlaubnis jest "Schiller von Herdern" nach bem Landgut zum Beiherhof im Borort Berbern, bas feine Familie feit 100 Jahren befaß. Der gefeierte und, wie wir sahen, vermögliche Arzt litt im übrigen an einem etwas groben und hochfahrenden. Wesen, ließ sich auch wiederholt burschifose Streiche zu schulden kommen, die man von einem verheirateten Manne nicht erwarten sollte. Sein Wappenschild mit dem springenden Einhorn hat 200 Jahre später ein Wappenschnitzer dem Vater des Dichters Friedrich Schiller aufgeschwatzt, als dieser um ein Wappen verlegen war. Sine verwandtschaftliche Beziehung aber zwischen dem Freiburger und Marsbacher Schiller hat nicht, daß wir wüßten, bestanden.

Daß Joachim Schillers Haus am Franziskanerplatz seit 1559 als Kollegiengebäube biente, wurde o. S. 26 erzählt.

Überschauen wir die Reihe ber Männer, die im ersten Sahrhundert ihres Bestehens an der neuen Hochschule gelebt und gelehrt haben, so





Die Wappen bes Joachim Schiller von Herbern und bes Dichters Friedrich Schiller.

können wir uns dem Eindruck nicht verschließen, daß, abgesehen von der medizinischen Fakultät, zu keiner Zeit erlesenere Talente und glänzendere Sterne der Wissenschaft in so großer Anzahl hier vereinigt waren: die erste Epoche unserer Hochschule ist in vieler Beziehung ihre größte gewesen. Es hängt das gewiß mit dem kräftigen Ausschwung zusammen, den allenthalben in Deutschland das geistige Leben um 1500 genommen hat, einem Ausschwung, den Ulrich von Hutten in die begeisterten Worte faßte: "D Fahrhundert, o Wissenschaften! die Studien gedeihen, die Talente stehen in Flor: es ist eine Lust zu leben." Aber denkwürdig bleibt es immer, daß an einer Lehranstalt, die mit so bescheidenen Mitteln bez gründet wurde und die an allen Ecken durch die Unzulänglichseit ihrer Dotierung gehemmt war, eine so stolze Zahl ungewöhnlicher Männer sich zusammensand.

Einen Abglanz biefer großen Zeit, wie er monumentaler nicht bentbar ift, besitzen wir in ber Universitätskapelle unserer Münsterkirche.

# Die Universitätskapelle.

Ubi sunt, qui ante nos In mundo fuere?

Wer im Münster ben malerischen Gang entlang wandelt, der zwischen dem eigentlichen Hochchor und den Chorkapellen sich hinzieht, dem wird die dritte Kapelle der Südseite durch besonders reichen Schmuck vor den anderen auffallen. An ihrem bunt bemalten Sternengewölbe prangt in kräftigen Farben ein Schlußstein, der den 12jährigen Jesus, umringt von jüdischen Schriftgelehrten, zeigt; und am Gewölbe des Chorumgangs vor der Kapelle erblickt man am Scheitelpunkt das Bild des hl. Hieronymus, thronend mit dem Löwen. Beide Bildwerke sind mit Bedacht gewählt: der hl. Hieronymus war der Schutpatron der Universität und ziert noch heute ihr Wappen; im lehrenden Jesusknaben aber sah der Gelehrtenstand von jeher gern sein leuchtendes biblisches Vorbild.

Die Kapelle wie der Gang davor gehören in der Tat der Unis versität. Im Jahre 1505 erklärten Rektor und Regenten, daß fie eine von den dreizehn Chorfapellen auf ihre Rosten ausbauen wollten, mas um so näher lag, als ja die ganze Münsterkirche der Universität inforporiert und ihr gur Ausstattung durch die Stiftungsurfunde überwiesen war. Die Universität durfte sich in bezug auf das Münster als rector ecclesiae bezeichnen oder, wie man fich später fo ichon ausbrückte. als ihr parochus primitivus et habitualis. Sie hatte in dieser ihrer Eigenschaft auch erhebliche Chrenrechte. Cobald die gelehrte Körperschaft mit Reftor und Regenten an ber Spige die Kirche betrat, ertonte die große Orgel. In den Chorftühlen zu beiden Seiten des Chors hatten Die Professoren ihre eifersüchtig behaupteten Chrensike. Das Konfistorium ber Universität wählte ben Pfarrvifar für bie Münfterfirche u. f. w. Konsequenterweise hatte auch die Baupflicht für das inkorporierte Gotteshaus an die Hochschule übergeben muffen: doch bier trat fie gern bescheiden zurud und überließ der städtischen Pflegschaft nach wie vor bie Lasten. Mur für die Universitätstapelle ist die Albertina auch Bauherr geworden, um ihren Angehörigen eine Begräbnisftätte im Munfter zu sichern. Denn in der Rapelle und in dem Bang davor murden als= balb sieben tumbae angelegt, wo bis zum Sahre 1800 diejenigen Dozenten, benen Reftor und Senat biese Ehre zuerkannten, ihre lette Ruhe gefunden haben.

Den ältesten Schmuck dieses "Rektorchörleins", wie man es mit Vorliebe nannte, machten nächst dem Schlußstein des Gewölbes die bunten Fenster aus. Sie füllen nach dem Brauch des 16. Jahrhunderts nicht mehr die ganze Lichtöffnung, sondern nur einen breiten Streisen der unteren Fensterslächen. Wie die Inschrift ganz rechts unten fündet, wurden sie im Jahre 1524 eingesetzt. Wir sehen da wiederum den zwölfjährigen Sesus auf der höhe des Katheders, zu seinen Füßen

hebräische Gelehrte; rechts erscheinen Joseph und Maria, die voll Staunen und Bewundern nach dem Söhnlein bliden; der Mann, der im Borders grund auf einem Klappstuhl kniet und gleichfalls mit den Augen an

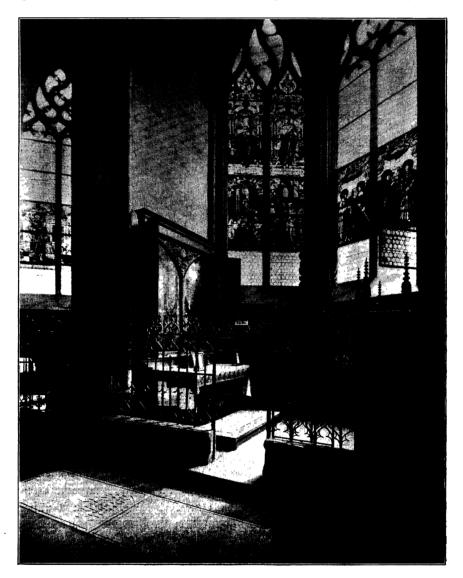

Die Universitätstapelle im Münfter. Eriginalaufnahme von G. Röbte, Freiburg.

bem Mund des Jesusknaben hängt, verrät sich durch seinen grünen Fürstensmantel als Albrecht VI., Gründer der Hochschule. Die rechte Hälfte der Berglasung nehmen die vier Fakultätspatrone ein. Da steht zunächst in breitem Barett, den Mantel mit Pelz verbrämt, der hl. Lucas als Beschirmer der Arzte. Die philosophische oder Artistensakultät ist durch

bie hl. Katharina vertreten, die in roten Sammet gekleidet erscheint und eine Krone auf den blonden Locken trägt. Es folgt St. Johannes, der θεόλογος κατ' έξοχήν; die Juristensakultät endlich vertritt der hl. Jvo mit pelzverbrämtem, violettem Talar und dem breiten Barett der juristischen Doktoren. Gine freundliche Landschaft mit reicher Staffage zieht sich



Der holbein-Altar in ber Universitätskapelle zu Freiburg. Mit Erlaubnis bes Breisgauvereins Schauinsland.

hinter ben vier Repräsentanten ber Gelehrsamseit hin. Schade nur, daß man die etwas abgeblätterten Gläser in moderner Zeit übermalt und dadurch um ihren einstigen Glanz gebracht hat. Wie leuchtend sie einstens waren, zeigt sich nur noch an vereinzelten Stellen, so an dem wundervollen Codex, den der Schriftgelehrte hinter Maria im Arme trägt.

Die beiben Glasgemälbe weiter oben find mobern. Die Mittel bafür hatte ber im Jahre 1845 gestorbene Professor Berleb gestiftet, bie

Ausführung geschah im Jahre 1886 nach Entwürfen bes Malers Wilshelm Dürr jr. Sie stellen den Universitätspatron Hieronymus und den Stifter Albrecht VI. dar und sehnen sich in Stil und Farbe möglichst an die alten Gläser an.

Den ftolzesten Schmuck der Universitätskapelle bildet aber bas Altargemälbe, ein anerkanntes Werk des großen Sans Solbein. Für ben Basler Ratsherrn hans von Oberriedt hatte der Maler um bas Jahr 1530 für die Basler Karthause einen großen Wandelaltar mit brehbaren Flügeln gemalt. 218 bann Bafel protestantisch wurde, flüchtete Oberriedt nach dem aut katholisch gebliebenen Freiburg. Er nahm babei von dem Altar die beiden aushängbaren Mügel mit, umsomehr, als an deren unterem Rand er felbst mit feiner Frau, einer geborenen Bichedapurlin, und mit ber Schar feiner Sohne und Tochter abkonterfeit war. Das in Basel zurudgebliebene Mittelftud bes Altars ift verschollen, die beiden Rlugel aber schenkte Oberriedt, der in Freiburg mit akademischen Rreisen in freundschaftlichen Berkehr getreten zu sein scheint, an die Hochschule, die sie im Jahre 1554 nebeneinander als Altarblatt rahmen und in den Zwickel oben das Universitätsmappen einfügen ließ. But gemalte, aber nicht von holbein stammende Flügel mit ben vier doctores ecclesiae wurden zum Berschluß bes sonderbar zusammengestückelten Altarblattes verwendet. Rünftlername und Datum fehlen; aber schon früh im 16. Sahrhundert galten die beiden Bilber als Werke Solbeins. Sie entsprechen auch durchaus seiner frühen Malweise, wo er gern wie hier die Architektur unverhältnismäßig betonte und die Figuren in minimalem Mafftab einsetzte. mondbeschienene, malerisch zerborftene Renaissancebau auf ber Geburt Christi zur Linken scheint aus Reminiszenzen feiner italienischen Reise vom Jahre 1518 erwachsen und zeigt die ganze Begeisterung bes Meisters für die neuen Bauformen. Die Art, wie alles Licht in ber unteren Bildhälfte von dem strahlenden Chriftfind ausgeht, hat Solbein vermutlich von Baldung entlehnt, ber auf feinem Sochaltargemälde im Freiburger Münfter benfelben ansprechenden Gedanten schon einige Sahre vorher jum Ausdrud gebracht hatte. Entzüdend find die ftaunenben, betenden Engelknaben, benen Solbein versuchsweise Die Flügel nicht aus ben Schulterblättern machsen läßt, sonbern an die Dberarme angefügt hat, ein Vorschlag, mit dem er aber in der Runstwelt nicht durch. gedrungen ift. Bon vielen wird bas zweite Bild zur Rechten, die Anbetung der Könige, noch höher eingeschätt: das goldige Licht eines späten Nachmittage ruht über ber fonnenbeftrahlten Ruine, bas Chriftfind mit furzem Sals und großer Stirn ift cot holbeinisch. Die Farben find trot fräftiger Übermalung noch immer leuchtend.

Der erste Universitätslehrer, ben man in dieser weihevollen Kapelle zur letten Ruhe bettete, scheint Ulrich Zasius, ber große Jurist, gewesen zu sein (vgl. o. S. 51). Sein Epitaph aus bemaltem Sanbstein mit bem Bruftbild des Toten lehnt unter dem Fenfter an ber Band. ihm erbliden wir ben fehr ahnlichen Grabftein feines Schulers und Andere Grabinschriften jüngeren Kollegen Theobald Bapft (o. S. 53). hängen an der Bestwand des kleinen Raumes. Beim Austritt aber aus der Ravelle erblickt man an der Ummauerung des hohen Chores zwei eherne Epitaphien, die ursprünglich im Dominikanerkloster sich befanden und erft nach Aufhebung besselben an Diese Stelle kamen: oben hält eine schmucke Bronzetafel mit bem Bildnis bes Toten das Andenken an Meister Glareanus (o. S. 38ff) fest, mahrend barunter aus gleichfalls geschmadvoller Rahmung ber madere Johannes hartung (o. S. 42f) mit fahlem Saupt, berber Nase und spanisch geschnittenem Barte uns anschaut. Andere Grabplatten deden, und dedten früher in noch größerer Bahl, ben Boben bes Chorumgangs. So schuf fich die erste glanzende Epoche der Freiburger Hochschule in dem stimmungsvollen, mit ebelster Runft geschmüdten Raume ihr würdiges Maufoleum.



Der Grabstein des Ulrich Zasius im Münster. Nach I. A. Riegger, Imagines.



Freiburg im Jahre 1620. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

## Die Universität unter den Jesuiten.

Sie wollen jebe Lust verbammen Und drohen unversöhnte Flammen Dem, der die Wahrheit sucht und suchend sie versehlt. I. G. Sacobi.

Wir haben früher gesehen (v. S. 38), daß die österreichische Regierung mit äußerster Energie dafür sorgte, daß die reformatorischen Anwandlungen, an denen es auch bei einigen Freiburger Dozenten nicht gesehlt hatte, gründlich und für immer erstickt wurden. Aber die Hochschule sollte nach dem Wunsche der Regierung nicht bloß gut katholisch sein, sie sollte auch ein Sitz der katholischen Propaganda, ein willfähriges Organ der Gegenresormation werden, und wie konnte das besser gesschehen, als indem man sie dem Orden Jesu überlieferte?

Schon im Jahre 1577 schrieb Erzherzog Ferdinand an die Unisversität, daß "er in seinen vorderösterreichischen Landen ein Kollegium der Sozietät Zesu zu errichten gedenke, die Stadt Freiburg dafür am geeignetsten halte und daher gehorsamen Bericht und Gutachten erwarte, ob nicht ein solches Kollegium wie zu Ingolstadt der Universität inkorporiert werden möchte".

Jest brachte Jodocus Lorichius, ber damals Professor der Theologie war und sich späterhin durch Begründung und Begabung der Burse "zum Frieden" (Collegium Pacis) ein dauerndes Gedächtnis an der Hochschule sicherte, die Bedenken des ganzen Kollegiums zu unzweis deutigem Ausdruck. Die Universität, so stand in seinem Bericht an die

Regierung, könne ihrer Bestimmung und ihren Freiheiten nach keine Lehrer aufnehmen, welche einem Orden verpflichtet seien; ihre Prosessionen müßten freie Männer sein. Die bisherige Lehrmethode habe Hunderte von frommen und einsichtsvollen Männern herangezogen; man könne ihr also von dieser Seite keinen Borwurf machen. Die Gesellschaft Iesu fördere ersahrungsgemäß keine gute Disziplin, die von ihr gebildeten Tünglinge seien ganz besonders zu Hochmut, Ungehorsam und Bosheit geneigt. Die Bäter aber der Gesellschaft seien gemeiniglich schlechte Rollegen: zu Ingolstadt sei mit ihrem Eintritt der Friede und die Einigskeit unter den Prosessoren gestört gewesen.

Auf diese unerschrockene und freimütige Erklärung hin unterstieb noch beinahe ein halbes Jahrshundert lang die angedrohte Grünzbung des Jesuitenkollegiums.

Aber gleich zu Anfang dreißigjährigen Rrieges (1618) begann bas Sturmlaufen von neuem. Erzherzog Maximilian beauftragte damals feine höchsten Beamten in Vorderöfterreich, die Universität zur Aufnahme der Gesellschaft Jesu zu bewegen. Zugleich schrieb er an den Lehrkörper, er erwarte von jedem feiner Mitglieder, daß es das fromme Wert fo fördern werde, wie es ihm "der Gifer gur Bropagation der allein salvierenden Religion von felbst eingeben muffe". Der Senat wagte es nochmals gegen die Rumutung mit allem Nachdruck



Nach J. A. Riegger, Imagines.

zu protestieren: Freiburg sei sattsam katholisch, so daß es daselbst keiner weitern Pflanzung der Religion bedürfe. Außerdem wollten die Bäter der Sozietät niemandem gehorchen, ihre Schüler seien unverträglich, kurz, man finde nicht, wie man in deren Aufnahme einwilligen könne oder solle.

Die Jesuiten lebten damals des Frrtums, die Albertina besitze nescio quos aureos montes. Als aber der österreichische Kanzler zu Ensisheim i. Elsaß, Dr. Lindner, daraushin die Einfünste der Universsität prüfte, war er sehr enttäuscht. Die Prosessoren schöpften daraus die Hoffnung, daß man sie nun in Frieden lassen werde.

Am 9. März 1620 kam Erzherzog Leopold, der seit dem Jahre 1601 Bischof zu Straßburg war, als vorderösterreichischer Regent auch nach Freiburg und verkündete alsbald seinen sesten Entschluß, die Jesuiten einzuführen. Der zwei Jahre zuvor noch so einmütige Wiberstand fing an zu erlahmen; schon schwankten einige ber Professoren.

Um 13. Juli desselben Sahres berief Erzherzog Leopold ben Senat ber Universität in den Gasthof "zum wilden Mann" zu einer Tagung. Hier verkündete der schon genannte Dr. Lindner, daß zu Michaelis oder am Lucastage die Sozietät aufgenommen werden solle und zunächst die unteren Schulen und die Artistenfakultät ganz, von den theologischen Lehrstühlen aber vorläusig zwei ihnen einzuräumen seien. Für die abzus dankenden Prosessoren versprach der Erzherzog zu sorgen. Bis zum folgenden Tag gestattete er dem Senat Bedenkzeit.

Weiterer Widerspruch war jest in der Tat fruchtlos. So wurde denn die artistische Fakultät, diese prima mater universitatis, zu Grabe getragen. Die Jesuiten zogen ein und erhielten die Gebäude der verseinigten alten Burse, wo von jeher die Artisten ihren Sitz gehabt hatten, für ihr Kollegium überlassen. Ihr Wunsch, daß man ihnen sofort auch das nicht unerhebliche Vermögen der Artistensakultät (s. o. S. 27) ausslieserte, wurde zunächst noch abgelehnt, später aber doch erfüllt. Auch mit der Verwaltung des Rektorats und der Duästur sollten die Patres vorläusig nicht beladen werden.

Am 15. November als dem Namenstag des regierenden Erzherzogs wurden in seiner Gegenwart in der für diesen Zweck neu hergerichteten Ausa der alten Burse die Jesuiten seierlich eingeführt. Geschüßdonner vom Schloßberg herab verkündete der Stadt das wichtige Ereignis; dem Kollegium gab der Erzherzog ein Festessen; die Patres aber führten am Abend dieses Tages ein alljeitig befriedigendes Theaterstück auf.

Die erste Immatrifulation, die nach dem Einzug der Jesuiten stattsand, ergab die nie dagewesene Zahl von 284 Neuausgenommenen. Leider kam aber bald zu Tage, daß diese berückende Zahl durch die Immatrifulation von vielen völlig unreisen Anaben erzielt worden war, von Anaben, denen man das juramentum studiosorum deutsch explizieren mußte, weil sie es auf lateinisch nicht verstanden.

Es verging kein halbes Jahr, als sich schon die Patres mit nicht weniger als 15 Beschwerdepunkten an die Regierung wandten. Sie verslangten Zutritt zum Senat, nicht nur für ihren Dekan, sondern auch für ihre Theologen; sie wünschten auch die Stelle des Pfarrvikars am Münster aus ihren Reihen zu besetzen. Die Universität wehrte sich ansfangs, aber unter dem starken Druck von oben mußte sie mit Ausnahme einiger weniger Sonntage die Münsterkanzel den Jesuiten gänzlich einsräumen; nur wurde ihnen auferlegt, daß sie ihren Prediger jeweils dem Senat vorstellen, auch nach Erbanung ihrer schon damals geplanten eigenen Nirche auf die Kanzel des Münsters wieder verzichten sollten: geschehen ist dies aber nicht.

Es wäre ungerecht, wollte man den bedauerlichen Niedergang der Universität in den nächsten Jahrzehnten ausschließlich der Gesellschaft

Jesu zuschreiben. Daran war natürlich in erster Linie ber verhängnisvolle dreißigjährige Krieg schuld, ber nach und nach die Universität zu einem bloßen Scheinleben verdammte, so daß in manchem Jahre auch nicht ein einziger Student immatrikuliert wurde und im Jahre 1648 die Gesamtzahl aller Studierenden nur 46 betrug.

Aber auch als der Arieg längst beendigt war, gedieh zwar die Gessellschaft Jesu vortrefflich, aber von einem Flor der Wissenschaften ist mit dem besten Willen nichts zu entdecken. So viele glänzende Namen das erste Jahrhundert der Universität aufweist, so völlig sehlen sie im zweiten und dritten. Der einzige berühmte Jesuit, der vorübergehend zu Freiburg dozierte, war Christoph Scheiner, bekannt durch Ersindung des Pantographen oder Storchschnabels, durch seine bahnbrechenden ophs

thalmologischen Studien und als einer der ersten Beobachs ter der Sonnens flecken. Aber dieser große Jesuit verließ Freiburg schon im Jahre 1610 für immer;

feine Freiburs ger Lehrtätigs feit fällt also vor die jesuis tische Periode



Christoph Scheiner S. J.

der Hochschule. Die jesuitischen Lehrer wechsel= ten ohne Ur= laub, ohne Zustimmung ber Universität. lediglich nach ben Beftim= mungen ihrer Ordensmeister. Sie wechselten oft mitten im Semester, sodaß der Unterricht beständig aus

einer Hand in die andere ging: in 153 Jahren lehrten 123 verschiedene jefuitische Dozenten bloß an der einen Artistenfakultät. Auch die Lehrbücher und die Lehrmethode, wonach sie unterrichteten, waren vom Orden aus festgelegt, und die Universität hatte nichts dabei mitzureben. Die Kongregation gab überhaupt dem ganzen akademischen Leben ihr Gepräge: fein Student wurde feit 1737 geduldet, der nicht zugleich Sodalis der Gesellschaft mar. Durch zahlreiche Feste in der Empfängnis, späteren Universitätsfirche, durch geeignete Theateraufführungen, vor allem durch strammen Beichtzwang brachten sie die akademische Jugend ganz in ihre hand. Die Patres setten es auch burch, daß jeder Universitätsangehörige fich durch jährlich zu erneuernden Gid verbindlich machte, die unbeflectte Empfängnis häuslich und in ber Offentlichkeit zu lehren, bag jeder Defan von ben Studenten seiner Fafultät die öfterlichen Beichtzettel perfönlich in Empfang nehmen mußte. Der Jugend wurden auch harmlofe weltliche Freuden verfagt; der Student durfte nicht tanzen, er durfte nicht einmal an dem unschuldigen Bergnügen des Johannisfeuers teils nehmen. So übertriebene Strenge reizte natürlich zum Widerspruch: eine akademische Tabakskongregation mußte im Jahre 1713 aufgehoben werden, und Kagenmusiken gab es mehr als je.

Stramme Dreffur zu firchlicher Korrektheit, bas war im gunftigften Kall das Refultat ihrer Erzichung. Wie niedrig aber das wissenschaftliche Niveau an dieser Jesuitenschule war, geht u. a. aus den Fragen hervor, die fie den Kandidaten bei Erlangung philosophischer Burden gelegentlich vorlegen kounten. So galt es im Jahre 1623 die Fragen zu beantworten: "Db und wo ein Niedergang gur Bolle fei?" - "Db bas Gewürm, das der Verdammten Leiber gernagt, durch Naturkraft im Reuer leben könne?" 3m Jahre 1629: "Db der Schluß probabel fei: er verwendet feine Sorgfalt auf feinen Anzug, also ift er ein Benie?" Im Jahre 1657: "Welcher Promotor hat der Jungfrau Maria die Magifterwürde erteilt?" - "Ift ber Mantel, womit fie ihre Schütlinge bedt, ber philosophische?" - "War ber Blit, ber bas Rad ber hl. Ras tharing verbrannte, ein natürlicher?" Im Jahre 1666: "Was ist vom Berftand mancher Beiligen zu halten, welche die Philosophie verachtet zu haben scheinen?" 1687: "Läßt fich der Schwaben Geschwätigkeit übel deuten?" Im Jahre 1711: "Ift der Philosoph oder Dichter in aröferer Gefahr zu lügen?"

Mit solchen Spissindigkeiten wurden die Schüler der philosophischen Kurse gefüttert, so wertlos war das Fundament der Bildung, auf dem dann der Oberbau der Spezialstudien zu errichten war: man kann sich vorstellen, wie solcher Betrieb der propädeutischen Fächer dem Studium im ganzen seinen Stempel geben mußte.

Durch den Frieden von Nimwegen im Jahre 1679 war Freiburg zu Frankreich gekommen. Die dem Hause Österreich treu gebliebenen Professoren hatten die acta et documenta Universitatis una cum sceptris academicis durch die französischen Truppen hindurch nicht ohne Gesahr für ihr Leben "salviert" und gedachten die ganze Hochschule auf beutsch gebliebenes Gebiet, nach Konstanz zu transferieren. Aber die Jesuiten zogen es vor, im Trüben zu sischen und sich dem neuen Landeszherrn an den Kopf zu wersen: was bedeutete für diese vatersandslosen Patres die deutsche Bergangenheit der Hochschule? Durch ihre Unterzhändler in Bersailles setzen sie es durch, daß neben der deutschen Unizversität zu Konstanz ein studium Gallicum zu Freiburg eingerichtet und diesem die Gesälle, die aus dem Breisgau und Elsaß stammten, zugezwiesen wurden. Die neue "Association aller Wissenschaften" wurde unter Huldigungen gegen Ludwig XIV. am 6. November 168± wirklich eröffnet.

Erst zwei Jahre später konnte auch bie nach Konstanz verlegte Schule ihre Kurse beginnen. Sie bekam alsbalb mit ber bortigen Stadtverwaltung, mit dem Domkapitel und mit ber Garnison viele, wenn

auch meist sehr kleinliche Schwierigkeiten: ihre eigene Gerichtsbarkeit und die hochwichtige Frage des Vortritts bei Festivitäten gaben viel Anlaß zu Konflikten.

Durch ben Frieden zu Ryswif (1697) fiel Freiburg an Österreich zurud. Alsbald siedelte auch der Lehrkörper von Konftang wieder nach Freiburg über. Aber mit den Jesuiten gab es auch jest feinen Frieden; sie verlangten jest geradezu ben Vorrang vor den weltlichen Dozenten. Da entschloß sich die Universität im Jahre 1699 zu einer Beschwerde beim Ordensgeneral in Rom, worin fie bat, die rang- und streitsuchtigen berzeitigen Batres nach anderen Blagen zu verfegen. Es tam daraufhin au ber sogenannten Wiener Transaktion, worin zwischen ber Sozietät und Universität in vierzig Bunften ein Bergleich geschlossen murbe: das Reftorat, nach dem fie fich schon lange streckten, erhielten die Batres nicht; auch nicht den Vortritt, den sie beauspruchten. Auch ihrem Berlangen, daß fein Student ohne Beugnis von ihnen immatrituliert werden folle, wurde nicht Raum gegeben. Dagegen wurden ihnen die bisher benutten Gebäude ber alten Burfe um 3000 fl als Eigentum überlassen, ihr Bezug an Bargelbern von 1150 auf 1200 fl erhöht und die allmähliche Beimzahlung von 15000 fl ruchftandiger Salarien, bie mahrend der letten fo unruhigen Zeitläufte nicht zur Auszahlung gekommen waren, ihnen verburgt und zugesichert. Rach biesen Bugeftandniffen beftand ein leidlicher Frieden zwischen Bochschule und Besellschaft Sesu, der sich bis zur Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 erhielt.

Vom wissenschaftlichen Leben in dieser Zeit ist, wie schon angebeutet, nicht viel zu rühmen. Alle Studienresormen, die von den Fakultäten versucht wurden, scheiterten jederzeit an dem hartnäckigen Widersstand der Patres. Dazu kamen die schweren kriegerischen Heimsuchungen der Stadt im 18. Jahrhundert, die wiederholten Belagerungen und Erstürmungen: die Studenten wurden in solchen Zeiten zum Wachdienst auf den Stadtmauern herangezogen und verwilderten mit der Soldateska. Die Professoren aber, deren Einkünfte mehr als einmal vollständig stockten, sielen geradezu dem Hunger anheim.

Im Jahre 1752 erließ die Raiserin Maria Theresta einen allgemeinen Lehrplan sowohl für die unteren Schulen der Monarchie als für den Unterricht in Philosophie und Theologie. Er kehrte seine Spize offensichtig gegen die seitherigen Einrichtungen und die Lehrmethode der Jesuiten. Die Lehrer der Mittelschulen, so hieß es in dem betreffenden Erlaß, sollten die Jugend nicht mit bloßem Auswendiglernen beschweren; sie sollten sie in der eigenen Muttersprache unterweisen, auch sie zum Selbstedenken anleiten. Im philosophischen Studium müsse von der bisherigen Lehrart umsomehr abgegangen werden, "als die jeweiligen Lehrmeister dieses an sich gar ersprießliche Studium lediglich mit Subtilitäten ans

gefüllt, die nütlicheren Fragen nur obenhin berührt oder ganz übersgangen und anbei die anberaumte dreijährige Frist bloß mit Diktieren durchgebracht hätten." Mißbräuchlich seien manche Prosessoren bestrebt, alle ihre natürlichen Lehren mit der hl. Schrift in Verbindung zu bringen. Hierdurch kämen die Schüler in unnötige Glaubenszweisel, die Schrift aber in Verachtung. Es würde wohl ungereimt scheinen, wenn die Gesellschaft Jesu in jenen Lehren für die Religion besorgt sein wolle, in welchen der römische Stuhl ohne Bedenken gänzliche Freis heit gestatte.



Das Rollegienhaus in ber Bertholbstraße im Jahre 1798. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

Die Sozietät wehrte sich, wie zu erwarten, und verschanzte sich hinter dem Mangel an Mitteln u. dgl. Die Kaiserin begnügte sich daher zunächst mit der Versicherung von Reftor und Regenten, daß man tunlichst die neue Ordnung vollziehen wolle. In Wahrheit blieb alles beim Alten. Im Januar 1764 reichten die Zuhörer der Logik selbst eine Bittschrift ein um Abschaffung des zeitraubenden, einschläfernden Diktierens. Darob gewaltige Empörung — doch wurde weiterdiktiert. Die Regierung mahnte dringender und immer dringender, aber eine wirkliche Erneuerung des Lehrbetriebes war nur durch gewaltsamen Eingriff der Behörde zu erreichen, wovon im nächsten Kapitel berichtet werden soll.

Am 21. Juli 1773 hob der Papft Clemens XIV. die Gesellschaft Jesu auf. Alsbald wurde den Patres mitgeteilt, daß sie das Kollegium zu verlaffen hätten. Jest handelte es sich für die Universität darum, womöglich alles, was von den Universitätspfründen und Lehrgebäuden nach und nach an die Jesuiten gekommen war, in den Besitz der Hochschule zurückzuleiten. Es gelang dies nur zum Teil, am besten noch in Bezug auf die Lehrgebäude.

Wie früher mitgeteilt, hatte man der Gesellschaft bei ihrem Gintritt in den Lehrkörper die alte Burse jum Gebrauch eingeräumt und im

Sahre 1700 gegen 3000 fl. als Eigentum überlaffen. Auf diesem Ter= rain, das der Orden durch Ankäufe noch vergrößerte. führte er nach und nach die Gebäulichkeiten auf, die zur Zeit noch als allgemeines Rollegienhaus dienen. Sieum: schließen einen leiblich vierecti= gen Sof, mit einer fleinen Fontane in der Mitte und herr= lichen Bäumen; an den erft 1717 vollendeten Dit= flügel mit bem weiträumigen



Madonnenbild am Kollegienhaus. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

Treppenhaus und den gewölfsten Korridoren schließt sich ostswärts noch ein kleinerer Hof mit Wirtschaftsgebäuden an.

Diesen statt= lichen. wenn auch jett stark abgenukten Häuserkomplex gedachte der Staat, bem er nach der Auflösung des Dr= dens zugefallen war, zu ver: faufen. Im Jahre 1774 fand eine öffent= liche Versteige= rung ftatt, wo= bei die Univer= fität 45360 fl.. die Stadt aber 46000 fl. bot.

Die Hochschule, die das Gebäude unbedingt brauchte, wurde darauf bei der Regierung vorstellig; diese wies es ihr für den von der Stadt ges botenen Kauspreis zu. Für die Mittel der Hochschule war aber diese Summe so gut wie unerschwinglich; und so war es für sie eine wahrhaft rettende Tat, als Maria Theresia ihr am 3. Mai 1777 das ganze Anwesen als Sigentum überließ. Sine Inschrift über der kleinen Pforte, die zu den schwarzen Brettern führt, hält die Erinnerung an diese hochs herzige Entschließung der edlen Fürstin sest.

Die Universität, bisher fehr beengt in ihren Raumlichkeiten, konnte

sich jest behaglich entfalten. Sie konnte auch die verschiedenen Bursen in der Franziskaners und Nußmannstraße jest veräußern und die Stiftslinge in dem neuerworbenen großen Hause unterbringen. Bis in die allerneueste Zeit hat dies als allgemeines Kollegienhaus genügt. Steht es auch nicht auf der Höhe des monumentalen Bauens, wie es die Gesellschaft Jesu anderwärts geübt, ist das Haus auch windschief und

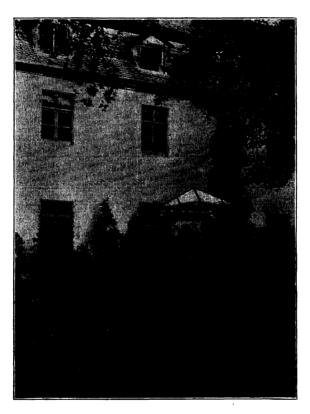

Partie aus dem Univerfitätshof. Im Bordergrund der Granitblod mit den Gletscherschliffen. Das vergitterte Dachfenster gehört zu dem Carcer vgl. Abb. S. 71. Originalaufnahme von W. Dansen, Freiburg.

buckelig, sieht man ihm auch die verschiedensartige Verwendung, die es im Lauf der Zeit erfuhr, an allen Ecken an — es bietet doch stille, fühle Auditorien. Der einzige Schmuck seines Außeren ist das steinerne Brustbild Loyolas, das über dem Pjörtchen nächst der llniversitätskirche hers

Loyolas, das über dem Pjörtchen nächst der Universitätsfirche hersausschaut, sowie ein schönes baroces Masbonnenbildnis mit der Unterschrift: Tuo patrocinio.

In hohem Maße stimmungsvoll ift der Hofraum inmitten des Bierecks: die herrlichten Platanen und ansdere Bäume senden ihre Zweige bis über den Dachfirst der Gebäude; ein Springbrunnen plätschert lauschig im

Baumesschatten; ein wuchtiger Granitblock mit Gletscherschliffen, über bem man in rührender Fürsorge einen gläsernen Regenschirm ausgespannt hat, erzählt von der fernen Zeit, da noch Gletscher durch die Täler des hohen Schwarzwaldes sich talabwärts schoben; und wenn man auf einer der Bänte Plat nimmt, so kann man bruchstückweise die verschiedensten Kollegien zu gleicher Zeit belauschen, je nachdem der Luftzug die Stimmen, angenehm gemildert, unter die Bäume trägt.

An manchen Tagen lassen sich hier auch die akademischen Delins quenten beobachten, wie sie hinter den vergitterten Dachsenstern des östs

lichen Bauflügels sehnsüchtig und gelangweilt aus ihrer Karzereinsamkeit in ben schönen Hof herunterschauen. Zwei Dachkammern mit fünf be-

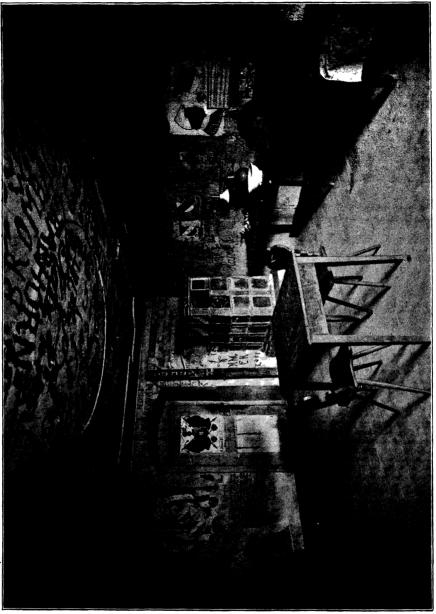

Carcer. Aufnahme von G. Röbte, Freiburg.

scheibenen Bettstellen bilben bies "Hotel für Gemütskranke", wie eine Inschrift über ber Ture ben Karzer benennt. Wände und Stubenbecke sind mit einem Fleiß, ber einer besseren Sache wurdig wäce, beschrieben

und bemalt, alle Gerätschaften mit Schnitzereien der "Sträflinge" über und über bedeckt. Zwischen großen und kleinen Epigrammen in Poefie

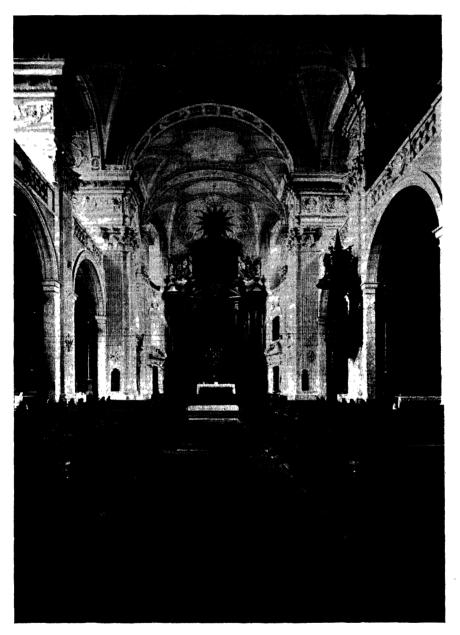

Das Innere ber Universitätsfirche.

und Prosa sind da lebensgroße Schattenrisse ber Inhaftierten an die Wand gemalt. Auch zu einem hochoriginellen "Berbrecheralbum" ist ein

vielverheißender Anfang gemacht. Sinige Stunden lang mag es ganz vergnüglich sein, in diesem fidelen Gefängnis zu weilen. Aber es kommen auch 14 tägige Sinkerkerungen vor — und die werden vermutlich doch als das empfunden, was sie sein sollen, als empfindliche Strafe.

Un die Westseite dieses Rollegienhauses lehnt sich die Rirche an. die der Orden zwischen 1630 und 1640 erbauen ließ. Muster für ben Bau war, wie für so viele andere Jesuitenfirchen, die von Bianola in Rom geschaffene Gesu-Rirche. Außerlich schmudlos und burch die unerfreulichen Statuen des heiligen Alops und Stanislaus mehr entstellt als geziert, überrascht die Kirche im Innern durch tie geradezu impofante Beite und Sohe ihrer lichten, mit fraftvollen Stuttos geschmückten Gewölbe. Auch Hochaltar und Rangel find bemerkenswerte Leiftungen bes Barocfftils. Drei Seitenfapellen jederseits tragen hohe Emporen. Im Chor hat zur Linken der Grabstein Rerers (f. p. S. 25) einen guten Plat gefunden. In den Ratatomben unter dem Langhaus liegen 56 Jesuitenpatres begraben. Diese Kirche mit ihrem ganzen Inventar bekam die Hochschule im Jahre 1777 von der Kaiserin als Universitätsfirche geschenkt. Sie ift mahrend ber Befreiungefriege vorübergebend Militärmagazin gewesen; auch hat ihr einmal ernsthaft gedroht, als Bibliothek eingerichtet zu werden. Von 1873-94 war sie den Altfatholiken als Gotteshaus überlaffen; doch seitdem dient fie wieder dem römische katholischen Gottesbienst für Universitätsangehörige.

Auf der andern Seite der Bertholdstraße hatten die Jesuiten mit Gelbern, die von den breisgauischen Landständen bewilligt worden waren, i. 3. 1725 einen eigenen Bau für das Gymnasium Academicum aufgeführt. Er enthält einen ichonen Saal mit von Saulen getragener Balerie, wo die akademischen Theateraufführungen stattsanden. Bei Aufhebung bes Jesuitenordens überließ ber Staat auch diesen Bau unentgeltlich ber Universität, die bis vor furzem das Saus als Bibliothek benutt hat. Sest sind hier Rolleg- und Seminarraume untergebracht, und der Festfaal ift Auditorium Maximum geworden : er enthält über 300 Sitz plate und eine vorzügliche Einrichtung für ffioptische Demonstrationen. Es besteht die Absicht, nach Bollendung des im Bau begriffenen Rollegienhauses (f. u.) das ganze Gebäude ausschließlich für die akabemischen Kunftinstitute zu verwenden und vor allem die archäologische Ubguffammlung hier würdig aufzustellen, die jest im westlichen Seitenflügel des Kollegienhauses in bedrückender Enge untergebracht ist. einem Saale ebener Erbe befindet fich bereits eine fehr bemerkenswerte Muslese von Architekturfragmenten aus Baalbet in Syrien, Die unfer Kaiser der Universität geschenkt hat in Anerkennung der Umsicht und Energie, mit der ein früheres Mitglied des Lehrtörpers, Otto Buchstein, die Aufräumung und wissenschaftliche Ausbeutung bes Sonnentempels in Baalbet in faiferlichem Auftrag vor einigen Jahren leitete. Schon allein diese Fragmente geben von der Großartigkeit jenes Cäsarenbaues zu Baalbek eine höchste Vorstellung.

Diese Gebäudegruppe, Rollegienhaus, Rirche und Bibliothet, machen

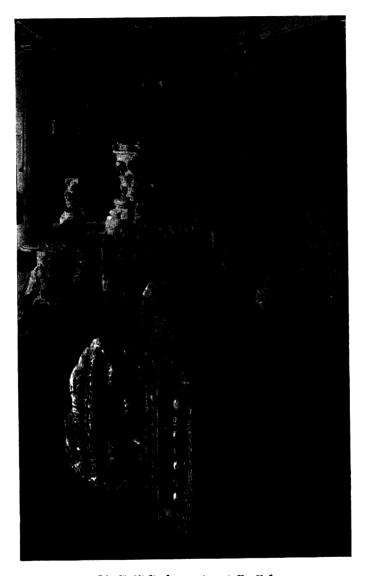

Die Architekturfragmente aus Baalbek im Erdgeschoß der alten Bibliothek. Nach einer Originalaufnahme von M. S. Ferrars, Freiburg.

bas Vermächtnis bes Jesuitenordens aus. Wenn sie auch nur zum geringsten Teil aus Mitteln bes Ordens aufgeführt wurden, so sind sie doch in seinem Stil errichtet und lassen also die jesuitische Vergangens heit der Hochschule am sinnfälligsten in die Erscheinung treten. Eine

schreiber (j. u.) hat in einer Festrebe vom Jahre 1830 die Wirksamsteit der hiesigen Jesuiten folgendermaßen gewürdigt: "Es ist wohl das dunkelste Blatt in der Geschichte der Albertina, als zu Ansang des 17. Jahrhunderts, gegen allen Geist und Wortlaut ihrer Versassung, ein fürstlicher Machtspruch gewaltsam in ihr innerstes Leben eingriff und ihr den Orden der Jesuiten zusührte, welcher auf das Monopol seiner Lehre sich stügend, die geistige Freiheit in Banden schlug und gemeinsschaftlich mit jenem langen, für Deutschland so verderblichen Kriege auf mehr als ein Jahrhundert der Albertina Blüte brach. Glücklich, daß mit dem Falle dieses Ordens die Hochschließ Wiederaufblühen bewies, welch' einem unseligen Druck sie erlegen war."

Ein schwacher Lichtblick in dieser trüben Zeit ift in mancher Sinficht ber feierliche Durchzug Maria Untionettes am 4 .- 6. Mai 1770. Die Tochter der geseierten Maria Theresia, seit kurzem dem fünftigen Herrscher von Frankreich, Ludwig XVI., verlobt, sollte auf ihrer Reise nach der neuen Beimat in den Vorlanden vom deutschen Boden Abschied nehmen. Bar ihr ganger Weg von Wien bis zur Grenze ein fortgesetter Triumphzug, fo follte hier am Schluß noch einmal gang Besonderes geleistet werden. Die Regierung selbst befahl dem Stadtrat, alle Sauptgaffen frifch zu pflaftern, an allen Säufern die vorigen Malereien durch schöne weiße Tünche zu überstreichen, alle Wafferspeier mit sogenannten Drachenköpfen durch blecherne Regenrohre zu ersetzen, alle Rellerhälfe, die in die Strafen hereinragten, abzubrechen. Satte man bis dahin die Sauser im Städtchen nach den aufgemalten Bahrzeichen "zum Mohren, zum grünen Baum, zum Meerweib" u. f. w. benannt, fo wurde jest flatt dessen die praftische, aber hochprosaische Unterscheidung durch Nummern eingeführt. Vom Schwabentor bis zur Gartenftraße murbe eine eigene Feststraße südlich um die Stadt herumgebaut, damit fich die fürstliche Bracht des bräutlichen Wagenzuges hier recht entfalten könnte, zugleich auch, um gelegene Plätze für die geplanten Triumphbogen zu bekommen. Die Wirte, Megger und Bäcker bes damals etwa 8000 Seelen gahlenden Städtchens trafen ihre Vorkehrungen für den großen zu erwartenden Menschen= zulauf. Damals wurde auch bas "Raffeehaus zum Ropf" erbaut, bas im heutigen Leben noch eine Rolle spielt (f. u.).

Um Tage des Einzugs, einem Sonntag, traten schon in der Frühe die drei Kompagnien der Bürgergarde unter Gewehr. "Die Equipage des Herrn Majors zeigte sich vor andern in allem und jedem nicht nur überhaupt kostbar, sondern selbsten allerdings prächtig . . . Die dritte Stunde des Nachmittags brachte auch den so sehr begierdeten Augenblick würklichen mit sich, und sowohl das wiederholte Knallen des auf

bem anliegenden Schlofiberge gepflanzten groben Geschützes als bas freudenvolle Geläute fämtlicher in dahiefigen Rirchturmen befindlicher Gloden waren die vergnüglichsten Versicherungen des bereits erfolgten höchsten Eintrittes." Um 5 Uhr begann das Spectacle im Hauptsaal bes Gymnasium Academicum (f. o. S. 73 f.); berfelbe war "berrlich" erleuchtet burch acht Armleuchter mit Wachslichtern statt ber fonft üblichen Unschlittkerzen. Gine damals in Freiburg anwesende Theatertruppe führte ein Stud auf, betitelt "Sagbluft Beinrichs IV". Orchefter und Balletforps sowie die Kostüme dazu waren vom Mannheimer Theater entliehen worden. Als Schlußeffekt erschien das Bildnis der Bringeffin, von den Schutgöttern des frangösischen und öfterreichischen Ruhmes getragen, über schimmerndem Altar, auf dem Frau Benus den Apfel der Schönheit unter Frohlocken aller Götter niederlegte. meine Stadt- und Münfterbeleuchtung schloß würdig diesen erften Tag. Um zweiten brachten unter anderem die Studenten der Erzherzogin eine Huldigung dar: ein Bauker mit sechs Trompetern eröffnete den lustigen Rug: bann folgte ein Wagen mit bem rosenumschlungenen Bilbnis ber Fürstinbraut, umgeben von den allegorischen Gestalten der "Ehrfurcht" und der "Freude": "Momus" nebst einer munteren Schar von 24 "Scherzen" umschwärmten bas Gefährt. Der zweite Wagen trug einen gewaltigen Abler, auf dem Jupiter mit dem öfterreichischen Bappen, umgeben von andern Göttern, fich häuslich niedergelaffen hatte. Gine weitere Abteilung des akademischen Festzuges stellte die vier Sahreszeiten mit ihren Ralenderzeichen und Hantierungen bar: ba fah man unter anderem den Ehegott Hymen, noben dem die "eheliche Treue" und die "Fruchtbarkeit" auf bem Wagen standen; ferner in feches jpannigem Triumphwagen die Komodie mit allen poffenhaften Charafterfiguren jener Zeit: Sarlequins, Bauern und Bäuerinnen, den sieben Schwaben, einem Tabak schmauchenden Ruchs u. s. w.

Am Nachmittag dieses zweiten Tages wurde nochmals im Sesuitensymnasium Theater gespielt. Das Stück führte den vielverheißenden Titel: "Die würsliche Bollziehung der Heyrath von Katau und Agathe ben ihrer unvermutheten Zusammenkunft in Paris". Dann suhr die Prinzessin durch die Stadt, um die Ehrenpforten genau zu besichtigen. Eine der großartigsten hatte die Universität vor ihrem Hause auf dem Franziskanerplatz errichtet. In der Mitte des im Rososofiti gehaltenen Ausbaus schwebte eine gewaltige französische Krone über einem wallenden Mantel, auf dem die lateinische Dedikation samt den Wappen des hohen Brautpaars angebracht war. Rechts und links von der Krone erblichte man österreichische Abler und mächtige Telphine, eine Anspielung auf den französischen Dauphin, dem die hohe Braut entzgegeneilte. Die Flügel der Pforte zeigten je drei Gemälde, deren tieser symbolischer Sinn aus der eigens gedruckten Festschrift zu entnehmen war.

Die vier äußersten von ben sechs Gemälden hatten die vier Fakultäten gestiftet. Besonders sinnig war das lette Bild zur Rechten: in einer



Die academische Ehrenpforte von 1770. put Erlaubnis des Breisgawerens Schauinskand,

hügellandschaft sah man das Freiburger und in der Ferne das Straßs burger Münster: ein geflügelter Amor, der einen Regenbogen durch

bie Luft zog, trug bas Bildnis ber Braut vom einen zum andern Dom.

Bor diesem Aufbau, ber bedenkliche Ahnlichkeit mit einem Ofensichirm besaß, standen vier Pyramiden mit schimmernden Lämpchen. Sonderbar genug muß das Rokokogebilde in der altdeutschen Umgebung bes Blates sich ausgenommen haben.

Beim Abschied von Freiburg, der in der Frühe des 6. Mais stattsand, wiederholten sich dieselben Ehrenbezeigungen wie bei der Anstunft. "Der Magistrat verdoppelte mit dem Leibe die tiefsten Bersbeugungen, in dem Geiste aber überhäufte Er die höchste Braut mit unzählig heißesten Wünschen der höchsten Wolfart und des himmlischen Segens".

Die Festlichseiten hatten ber Stadt und den Bürgern, auch der Hohen Schule viele Kosten verursacht. Aber sie hatten doch wieder einmal Leben in das Städtchen gebracht, wo sonst damals erheblicher Stumpsssinn an der Tagesordnung war. Zumal die Kunst war so gut wie verstummt. Das alte Kränzleinsingen um die obere Linde (vgl. S. 8) war längst verboten; die Passionsspiele hatte man im Jahre 1750 zum letzten Male aufgeführt; das Theaterspiel aber, das die Jesuiten in der Ghmnasiumsaula gelegentlich zum besten gaben, war nicht nach jedersmanns Geschmack: denn ihr Repertoire war auf Stücke "ohne Caressen" beschränft. Die Festlichseiten von 1770 weckten nun in der Bürgerschaft von neuem die Freude an Theaterspiel, Musik und Pantomime, und diese Freude ist seitdem lebendig geblieben (f. u.).



Die hl. Katharina, Stuffo in ber "alten Universität". Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

## Im Josephinischen Beitalter.

Deutsch sou sie sein, Frei sou sie sein, Wahr sou sie sein! Franz Simstedt, am 3. Juni 1906.

Wir erzählten schon (f. S. 67), wie die Kaiserin Maria Theresia sich für eine gründliche Reform des gelehrten Unterrichts in ihren Landen bemühte, und wie der neue Lehrplan, den sie von bewährten und berufenen Männern hatte entwerfen lassen, zwar an andern österreichischen Universitäten zur Einführung gelangte, in Freiburg aber dem passiven Widerstand der Icsuiten zunächst erlag.

Seit Joseph II. als Mitregent seiner Mutter ber Regierungsgeschäfte sich annahm, wurde mit erneutem Nachdruck darauf gedrungen,
daß jetzt endlich auch in Freiburg nach dem neuen Lehrplan unterrichtet
würde. Am 5. Dezember 1765 drohte ein kaiserlicher Besehl mit
Sperrung der sämtlichen Sinkünste, wenn nicht binnen acht Tagen ein
befriedigender Bericht an die Regierung gelange. Die juristische und
medizinische Fakultät erklärten sich ohne weiteres für die Durchführung
der Resorm; die theologische und philosophische aber machten auch jetzt
noch Ausflüchte und ließen durch den Bischof von Konstanz ihre Gegenvorstellungen besürworten. Nun war aber die Geduld der Regierung zu
Ende, um so mehr, als um die gleiche Zeit der Senat unter Berufung
auf die alte Steuerfreiheit der Hochschule sich weigerte, den neuerlassenen
kalberte der Vochschule sich weigerte, den neuerlassenen
katherungen

Durch ein Hofbekret vom 4. Februar 1767 wurde jest dem akademischen Senat "vermessene Widersetlichkeit" vorgeworsen, sowie Rektor und Senat mit einer Gelbstrafe von 400 Dukaten belegt; ja fünf Wochen später wurden die Senatoren ihres Amtes entsetzt und am 3. April ein neuer Senat ernannt, der sich nun verpflichten mußte, nicht nur den allerhöchsten Beschlen, sondern auch der Regierung der Vorlande ohne Widerstand zu gehorchen. Auch mußten sämtliche Prosessoren diren Diensteid erneuern.

Durch dieses gewaltsame Durchgreifen wurde endlich für die dringend nötige Erneuerung der Hochschule Bahn gebrochen. Manches altvers briefte Vorrecht ging damals allerdings verloren; aber die Universität wurde jetzt zur Landesregierung in ein richtiges, nahes Verhältnis gerückt — und das war schließlich wichtiger.

Der Nettor, früher jedes Semester neugewählt, blieb nach der neuen Ordnung ein ganzes Jahr im Amt. Er erhielt die bis zur Gegenwart von der jeweiligen Magnifizenz getragene goldene Kette mit dem Bruft-

bilb ber Kaiserin, die durch diese Verleihung klar stellte, wie nicht aus ungnädigen Gefühlen heraus, sondern lediglich zur Hebung der Hochsichule ihre Resormen durchgesetzt worden waren. Die eingreisenoste Neuerung war die von der Regierung ernannte Behörde der Studiensdirektoren, die allen Prosessoren, auch den Dekanen, an Rang voranzgingen. Sie sind es, die jetzt die Fakultäten zur Sitzung berusen, die Wahl der akademischen Behörden leiten u. s. w. Sie überwachen die Befolgung des neuen Lehrplans und zeigen vorkommende Gebrechen der Regierung an. Auch haben sie sich von Zeit zu Zeit unversehens bei

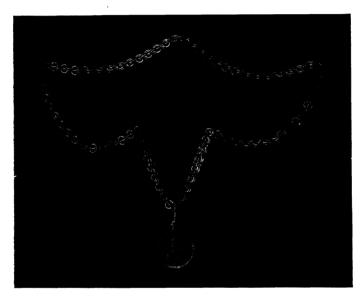

Die Amtsfette bes Prorektors mit bem Bilb ber Maria Therefia-Originalaufnahme von C. Ruf, Freiburg.

den Vorlesungen einzufinden und in Augenschein zu nehmen, ob die Lehrer gründlich vortragen und die Zuhörer fleißig frequentieren. Auch die Approbation der Zeugnisse steht ihnen zu. Sie waren, wie ein das maliger Prosessor sich ausdrückt, quasi Catones quipiam, qui censoria virgula sedulo notarent sive magistros sive discipulos. Man wählte sie für die theologische Fakultät unter den Prälaten der benachbarten Alöster, für die Juristen und Philosophen unter dem vorderösterreichischen Abel; der medizinische Studiendirektor war jeweils einer der medizinischen Prosessoren. Die vier Direktoren bildeten zusammen die Studiens Kommission, die im Jahre 1790 zum sogenannten Studienkonseß erweitert wurde, indem der Rektor, ein Mitglied aus jeder Fakultät und der jeweilige Vorstand des Ghmnasiums zu den Veratungen der Direktoren hinzugezogen wurden. Alle Vorlagen an die Regierung hatten vorher den Studienkonseß zu passieren. Man sieht, mit der freien Selbstbes

stimmung der Hochschule war es jest vorbei; aber nach bem trostlosen Schlendrian, der allmählich bei dieser Selbstherrlichkeit eingeriffen war, bedeutete das entschiedene Eingreifen einer zielbewußten Regierung einen großen Segen.

Es würde zu weit führen, wenn hier alle einzelnen Bestimmungen der neuen Studienordnung aufgezählt werden sollten. Ich beschränke mich auf Einzelheiten, die den modernen Geist dieser Ordnung am besten fennzeichnen.

In der theologischen Fakultät hat das leidige Diktieren aufzuhören. Der Direktor soll vor allem "ein sehr wachsames Auge darauf haben, daß der den Jesuiten so beliebte, in sich aber so schädliche als verwerkliche Probabilismus weder direkt noch indirekt gelehrt werde." Gemeint ist jener laze Grundsatz der Jesuiten, eine Handlung mit Uebertönung des eigenen Gewissens schon dann für gerechtseitigt zu halten, wenn sich für ihre Güte irgend ein wahrscheinlicher Grund oder die Auforität irgend eines angeschenen Theologen ansühren läßt.

Der Direktor der philosophischen Fakultät hat mit den philosophischen Wissenschaften vorwärts zu schreiten und sich über neue Ansichten und Entdeckungen mit den Prosessionen ins Benehmen zu segen. Bei den Promotionen dürsen die spitzfindigen Fragen der früheren Zeit nicht mehr vorgelegt werden.

Das Dreinreben des Konftanzer und Basler Bischofs in Berwaltungs- und Rechtssachen der Universität wird abgeschafft: die Regierung verbittet sich einen jeglichen Vermittler.

Die medizinische Fakultät erhält eine neue Lehrkanzel für Chirurgie und Hebammenkunft.

Höchst förderlich für das Emporblühen der ganzen Universität war natürlich die Milderung und allmähliche Beseitigung des bisherigen Zensurwesens. Bis zum Jahre 1767 konnte in Freiburg kein Buch in Druck gegeben werden ohne Approbation der theologischen Fakultät; jett wurde eine Bücherzensur-Kommission eingesetzt, die aus Mitgliedern aller Fakultäten, nicht bloß der theologischen, bestand. Fünf Jahre später hob dann Josef II. alle Zensurbehörden in seinen Landen auf: "keine Kritiken, sie mögen tressen, wen sie wollen, vom Landesfürsten an bis zum untersten Untertan, sind fortan zu verbieten, besonders wenn der Verfasser seinen Namen nennt und sich dadurch für die Wahrheit seiner Sache als Bürgen darstellt; denn es muß jedem Freund der Wahrheit eine Freude sein, wenn ihm solche auch auf diesem Wege zustommt."

Die größere Bewegungsfreiheit, die dadurch auf geistigem Gebiet geschaffen wurde, machte sich sehr bald aufs vorteilhafteste geltend. Die freie Forschung, die an die 200 Jahre lang geknebelt gewesen war, hob aufs neue ihr Haupt; die Menschen bekamen wieder den Mut der eigenen Meinung und wagten fie zu außern. Siftorisch-kritische Zeitschriften, wie die von Klüpfel (f. u.) herausgegebene Bibliotheca ecclesiastica oder der von dem Juristen Ruef (f. u.) gegründete "Freimütige" getrauten sich hervor. Zumal das lettere Organ war durch Namen wie Inhalt bezeichnend für die Josephinische Epoche: es bekannte sich zu dem Programm "verkannte Wahrheiten zu verbreiten, schädliche Vorurteile, abergläubische Torheiten und Migbrauche zu bestreiten; Menschenliebe und Dulbung allgemeiner zu machen, überhaupt zur Aufflärung des Berftandes und Befferung des Herzens beizutragen". Die vier Bandchen diefer Beitschrift, die zwischen 1782 und 87 erschienen, erfreuten sich auch bes allerhöchsten Beifalls, und ihren Berausgebern murde die faiferliche Bufriedenheit in huldreichen Worten zu erkennen gegeben. 2018 Fortsetzung bes Freimutigen gingen bann von 1788-93 die Freiburger Beitrage jur Beforderung des altesten Christentums und der neuesten Philosophie hinaus, sowie ein "Repertorium der Literatur des fatholischen Deutschlands für Freunde der Auftlärung". Wie flang bas alles fo eigen lichtfroh und freudig nach den dunklen Zeiten jefuitischer Bebrangnis! Noch im Jahre 1751 war zu Endingen am Raiserstuhl eine Bere dem Feuertod ausgesetzt worden mit ausdrücklicher Approbation der theologischen Fafultät zu Freiburg: und 30 Jahre später wirften Mitglieder berfelben Katultat an diefen fortschrittlichen, von echter Sumanität getragenen Blattern mit. "Nach ben jegigen Zeitläuften, fo urteilte ein sehr berufener Göttinger Rritifer, ift der Freimütige allein eine Universität wert."

Aber bald zog fich gegen die Albertina ein neues Gewitter zufammen. Mit dem Tode Josephs II. (1790) hatte der Wind bei Hofe umgeschlagen. Gin erneuter Versuch wurde gemacht, die theologische Fakultät, die unter ihren neuen Lehrern einen fo erfreulichen Aufschwung genommen hatte, wieder gang unter firchliche Aufficht zu ftellen. Schon im Jahre 1792 waren alle bisherigen ordentlichen Lehrer des Gym= nafiums entlaffen und durch ungeprüfte Mitglieder des Benediftinerordens ersett worden; und bald barauf wurde der Hochschule hinterbracht, daß bie Pralaten des Breisgaus und zahlreiche vorderöfterreichische Ablige barauf hinarbeiteten, die theologische Fafultät nach Ronftang und unter die Augen des dortigen Bischofs zu verlegen, dann aber auch die philofophischen Lehrkangeln den Benediftinern in die Bande zu fpielen, damit biefe das Erbe der Jesuiten anträten. Gegen diesen reaktionaren Plan verwahrten fich nun die Professoren mit erfreulicher Ginmutigkeit in einer Eingabe vom 4. Juli 1793: fie fonnten fich nicht überreben, daß eine ben Mönchen anvertraute Erziehung ber Beltpriefter, unter Leitung eines ausländischen Bischofs, für die inländische öfterreichische Beiftlichkeit zwedmäßig fein werbe. Die Benedittiner suchten auch die humaniora an sich zu bringen. Wird aber eine folche Erzichung nicht zu einseitig sein? Wird nicht das Interesse des Staates darüber vergessen werden? Werden einzelne Glieder hinlängliche Freiheit haben, ohne welche nichts oder wenig Gedeihliches bei den Wissenschaften zu erwarten ist? Neuerungssucht werde ihnen vorgeworfen, aber von Leuten, welche vielleicht alle Fortschritte in den Wissenschaften für Neuerung und alle Berbesserungen, durch welche man das wahre Christentum vom Mönchs-

wefen abzusondern und von den Schlacken des Mittelalters zu reinigen trachtet, für schädlich ansehen.

Dieser einmütige, entschiedene Protest, der ganz das Gepräge der Josephinischen Beriode an sich trägt, tat seinen Dienst: aus dem Borhaben der Prälaten wurde für diesmal nichts.

Noch in demfelben Jahre legte die hie und da als neuerungs: füchtia verschrieene Hochschule die Probe ab, daß sie in Wahr= heit von patriotischem Beifte erfüllt fei: ob= aleich durch den Barifer Nationalkonvent ihrer elfässischen Befigungen beraubt und baburch in ihren Gin= fünften auf ein Mini= mum beschränft, be= schloß sie doch ein=



Erzherzog Karl. Gemälbe in ber Aula ber Univerfität. Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

stimmig, ihren Silberschatz einschmelzen zu lassen und dem bedrängten Baterland freiwillig als Gabe darzubringen. Gerührt bestimmte daraufshin Leopold II: die Universität Freiburg dürse nicht verstümmelt werden. Und dabei blieb es.

Die österreichische Zeit schloß für Stadt und Hochschule mit einem benkwürdigen Ereignis. Erzherzog Karl, ber spätere Sieger von Aspern und Efling, hatte im Jahre 1796 bas von ben Franzosen besetzte Freis

burg mit seinen sieggewohnten Truppen wiedergewonnen. Als er am 18. Oktober nach erfolgreicher Verfolgung der abziehenden Franzosen seinen Einzug hielt, war der Enthusiasmus unbeschreiblich. Alles jubelte dem Retter entgegen, die Landstände und der Stadtrat, der Klerus und die Hochschule wetteiserten ihm zu huldigen und veranstalteten Feste ihm zu Ehren. Die Albertina bat den Fürsten, das beständige Rektorat über die Universität zu übernehmen, und da diese Bitte "sichtbar nicht aus Schmeichelei oder selbstsüchtigen Zwecken, sondern einzig aus Dankgefühl und aus dem reinen Wunsche geschehen, in ihm ihren Schutzeist versehren zu können", so willigte der Erzherzog ein.

Dieser Überschwall patriotischer Gefühle wiederholte sich in womöglich noch stärkerem Maße, als Erzherzog Karl im Jahre darauf Kehl erobert hatte und nun unter dem Donner der Geschütze und dem Gesläute der Glocken zum zweitenmal der Stadt Freiburg seinen Besuch abstattete: die Bürger spannten in der Begeisterung die Postpferde aus und zogen unter stürmischem Jubel den geseierten Feldherrn in ihre Mauern.

Das war der letzte große Moment, den das österreichische Freiburg erleben durfte. Es folgten Jahre des Krieges und der finanziellen Beschängnis, Jahre des ununterbrochenen, unleidlichsten Wechsels. War die Stadt durch den Frieden von Campo Formio im Jahre 1797 dem Herzog von Modena zugesprochen worden, so fiel sie im Jahre 1803 nochmals an Österreich, um zwei Jahre später dem Hause Habsburg endgiltig verloren zu gehen. Solche Zeiten waren den Studien nicht günstig; der Regierungspräsident von Greisenegg, ein eigensinniger Despot, erzog alle Beamten zu "Arahfühlern" und hatte natürlich auch sür das ungebundene Leben an der Hochschule keinerlei Berständnis. Als seine zopfigen Soldaten von den Musensöhnen einmal angeustt wurden, drohte er sosont mit Sperrung der Universität. Wozu auch so viele Lehrkanzeln? Ze ein Dozent für römisches Recht, katholischen Katechismus, Logik und Pathologie müsse streng genommen genügen.

So sorgte die österreichische Regierung selbst dafür, daß die Freisburger nicht untröstlich waren, als der Preßburger Frieden im Jahre 1805 ihre Stadt dem Kurfürsten Karl Friedrich von Baden zu eigen gab. Erzherzog Karl, der noch das Jahr vorher in den Sitzungssfaal der Universität sein Bildnis gestiftet hatte, (Abb. S. 83) sah sich nun veranlaßt, seine Rektoratswürde niederzulegen, "um der Universität zu einer ihrer dermaligen Lage angemessenen Wahl eines neuen Vorstehers freie Hand zu lassen."

In erfreulichem Gegensatz zu der trostlosen Unfruchtbarkeit an bes beutenden Männern und zu der Grabesstille, die in der Jesuitenzeit im wiffenschaftlichen Leben Freiburgs geherrscht hatte, wirkten im Josephinis

schen Zeitalter, wie schon angedeutet, verschiedene Gelehrte von gewichtigem Namen an der Albertina. Unter den Theologen ist da besonders Engelbert Klüpfel zu erwähnen, der aus der Nähe von Würzburg stammte, seine Bildung den Jesuiten und Augustinern verdankte und i. I. 1767 als Dogmatiser hierher berusen wurde, wo er dies Fach beisnahe 40 Jahre lang ruhmvoll vertreten hat. Es war oben schon (S. 82) von seiner Zeitschrift Nova bibliotheca ecclesiastica Friburgensis die Rede, die er im Jahre 1775 begründete, und die auch im protestantischen Lager viele Leser zählte. Im Auftrag der Regierung schrieb er dann im Jahre 1789 sein zweibändiges Handbuch der Dogs



Blick in die Aula. Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

matik, das für diese Disziplin mehrere Dezennien hindurch an den österreichischen Hochschulen als Lehrbuch gedient hat. Als seine eigentliche Lebensaufgabe betrachtete er die Biographie seines engeren Landsmannes, des großen Humanisten Konrad Celtes, die erst nach seinem Tode auf Universitätskoften gedruckt worden ist. Seinen Borträgen rühmten seine besten Schüler seltene Klarheit und wunderbare Fülle des lateinischen Ausdrucks nach. Troß seiner Vorbildung auf Ordensschulen war Klüpfel ein entschieden freisinniger, modern denkender Gelehrter. An Anseindungen deswegen hat es ihm nicht gesehlt; im Jahre 1775 rief ihm ein bigotter Beamter vom Balkon seines Hauses herab die eifrigen Worte nach: "Ta geht er, der Luther von Freiburg!"

Ein Mann von entschieden freier Richtung war auch der Moralstheologe Ferdinand Geminian Wanker, der von 1783—1824 den Lehrs

stuhl für Homiletit und Katechetif zierte, ein geborener Freiburger; seine beste Kraft setzte er für allgemeine Bolksbildung, für Auftlärung und Neubelebung der herabgekommenen theologischen Wissenschaft ein. Im Auftrag der Regierung versaßte er im Jahre 1794 eine christliche Sittenslehre, die dann an sämtlichen Hochschulen Österreichs als ofsizielles Lehrebuch eingeführt wurde. Er sucht in dem Buch die positiv christlichen Morallehren jeweils vor der Vernunft zu rechtsertigen; umgekehrt erfährt die Vernunftmoral in jedem Stück von seiten der Offenbarungsmoral die ihr notwendige Ergänzung. Das in anziehend populärer Form und Sprache gehaltene Lehrbuch übte längere Zeit erheblichen Einfluß auf die Geistesrichtung der heranwachsenden Klerifer aus. Aber zum Sieg

gelangte Wanfers versöhn= liche. ber Aufflärung holde, nach wissen= schaftlicher Wei= terentwicklung verlangende Auffassung leis ber nicht. Immerhin kam er ernsthaft in Frage, als es galt, der neugeschaffenen Eradiozese Frei=



Leonhard Hug. Nach einer Lithographie in ber Städtischen Sammlung.

burg ihren erften Erzbischof zu setzen: Wan= fer wäre es zweifellos ge= worden, wenn ihn nichtgerade jest der Tod abs gerufen hätte. Wie viel er vielen in feiner milden, herz= Weise lichen war, davon zeugt u. a. das stattliche Denk-

mal, das feine Schüler und Freunde über feinem Grab errichtet haben. Gin Schüler Klüpfels war Johann Leonhard Hug, aus Ronftanz Von 1783—1846, also über ein halbes Jahrhundert lang lehrte er an hiefiger Sochschule die biblischen Biffenschaften, ebenso gründlich, wie im Bortrag lebendig. Seine Hauptstärke war die Kritik, womit er icharffinnig feine Begner vor ben Augen ber Studenten gerzauste. Neben seinem obligaten Fach interpretierte er auch griechische und römische Rlassifer, auch hier hauptfächlich fritisierend. Go war er ber richtige Antipode zu seinem Kollegen, bem Afthetiker Jacobi, und bie Studenten empfanden es mit Dant und Freude, wie die beiben Manner fich erganzten: "bei hug vor allem Brufung bes Textes bem Bort und ber Sache nach, feine Stunde ohne ernfte ober witige Musfalle auf Abichreiber. Berausgeber und Erflärer, ftets lebhaft anregender Biderftreit; bei Jacobi ftörungslofer Genuß des Erhabenen und Schönen, Banderung an bes Lehrers Hand durch einen Blumengarten, wo ohne diefe Leitung manches, was uns entzudte und begeifterte, vielleicht nicht aufgefunden worden ware." Von Jacobi soll gleich die Rede sein. Vorher noch ein Wort über die damaligen Juristen und Mediziner. Unter den ersteren war vor allem Joseph von Riegger ein höchst respektabler, tüchtiger Mann. Er stammte aus einer altsreiburgischen Familie, war aber zu Innsbruck im Jahre 1742 geboren und in Wien erzogen worden. Seit dem Jahre 1765 dozierte er an der Freiburger Hochschule Kaiserliche Institutionen und peinliches Recht und war zugleich Vorstand des akademischen Gym=nasiums. Vor allem aber war er die Seele aller Verbesserungen der

70er und 80er Jahre. Wir hörten fchon (S. 68 f.), daß die Aufhebung des Jesuitenordens in sein Rektoratsjahr fiel: die Bemüh= ungen, welche da= mals die Hoch= schule machte, um aus dem Nachlaß der Jesuiten sich ihreursprünglichen Besittitel zu mah= ren, sind in erster Linie Rieggers Werf gewesen. Aber seine Uner= müdlichkeit erweck= te ihm bei be= schränkten Rollegen so viel Miggunst, daß er sich im



Joseph Anton Riegger. Mach J. A. Riegger, Imagines.

Jahre 1778 nach Brag verseken ließ. Von dort wandte sich nach seinem Tode im Jahre 1802 seine in Dürf= tiafeit zurückge= lassene Witwe an den Freiburger Senat mit der Bitte um "milde Aushilfe", mußte aber wegen "dies= seitiger Unvermögenheit" beffere Zeiten vertröftet werben.

Der andere besteutende Jurift jener Epoche war Johann Caspar Ruef. Er wirfte feit 1776 am akas

bemischen Gymnasium und an der Bibliothek, machte dann als Begründer bes "Freimütigen" und der "Freiburger Beiträge" viel von sich reden (vgl. o. S. 82). Im Jahre 1792, als die Benediktiner in die Lehrstellen am Gymnasium einrückten, verlor er seine Professur; im Jahre darauf wurde ihm die weitere Herausgabe der "Beiträge" und ähnlicher Werke "bei schärsster Bestrasung" untersagt. Ruef sah sich jetzt ganz auf seine Tätigkeit als Bibliothekar beschränkt und leistete nun bei der ersten Bewältigung und Ordnung der aus den vielen damals aufgehobenen Klöstern zuströmenden Büchermassen vortrefsliche Dienste. Schließlich, als er schon die fünfzig überschritten hatte, sattelte er nochmals um und las von 1797—1820 römisches Zivilrecht.

Um wenigsten ift auch in dieser Epoche vom medizinischen Studium

und seinen Vertretern zu berichten. Diese Wissenschaft wollte auch jetzt noch keinen rechten Aufschwung nehmen. Besonders kümmerlich war es um die Anatomie bestellt. Am 18. Dezember 1734 hatte zwar ein Dr. Blau einen Kadaver gekauft; als er aber um die Erlaubnis einkam, ihn zu sezieren, wurde ihm diese nur ungern erteilt; auch wurde ihm die Auslage gemacht, daß er die Anatomie daran bis auf den Vorabend vor Dreikönig absolviert haben müsse.

Endlich nahmen sich die breisgauischen Laubstände bes verwahrs losten Faches an. Bu dem ausdrücklichen Zweck, um an der Hochschule, diesem "Palladium des Landesglücks", neue Prosessuren begründen zu können, erhoben sie seit 1716 von jeder in den Borlanden auszuschenkensden Maß Wein noch einen sechsten Heller Umgeld, was jährlich einen Ertrag von 6000 fl. abwarf. Mit diesem sexto obolo wurde im Jahre 1749 die Prosessur der Anatomie, die 100 Jahre lang unbesetzt geblieben war, neu dotiert. Dr. Franz Ferdinand Mayer, der schon seit einer Reihe von Jahren anatomische Privatsollegien in seiner Wohnung (!) gehalten, sie aber nicht am schwarzen Brett (ad valvas academicas) hatte ankündigen dürsen, wurde jetzt zum Ertraordinarius für Anatomie ernannt. Gleichzeitig wurde bestimmt, daß "alle in den österreichischen Vorlanden justisszierte Körper ad anatomiam gratis eingeliesert, in Abgang derer aber die Leiber von den Soldaten, welche von seiner ansstedenden Kronsheit verstorben, zu dem Ende hergegeben werden sollten."

Schwierigkeiten bereitete auch die Wahl des Lokals. Als genannter Dr. Mayer im Dezember 1749 die Leiche eines zu Au enthaupteten Hexen-weichens zur Stelle brachte und im Hörsaal der Logik in der alten Sapienz niederlegte, wurde ihm zuerst zugemutet, den Kadaver vor den Feiertagen noch wo anders unterzubringen, dann aber vom Senat vorzeschrieben, weil an dem besagten Ort Fenster und Läden sehlten und das Zusehen der Jugend "insonderheit ratione sexus" gefährlich werden könne, zu seinen Demonstrationen "keinen andern als Medicos et Chirurgos zuzulassen, beide Türen zu verschließen, und zwar die innere mit dem Riegel, die Fenster aber mit Tüchern zu verhängen, damit sich nichts Anstößiges ergebe".

Als die Landstände darauf drangen, daß für den von ihnen bessoldeten Anatomen endlich auch ein Arbeitsraum bereitgestellt würde, wollte der Senat in dem genannten Logissaal zwar die Traditio siccorum, die Borweisung der trockenen Präparate, nicht aber die Anatomia humida, die Leichenzergliederung, gestatten. Und dabei blieb es dis zum Abgang der Jesuiten im Jahre 1773, wo dann endlich in der alten Sapienz ein notdürftiger Sezierraum mit schlechtem Licht und ohne Leichenkeller hergerichtet wurde.

Bunächst blieb auch ben eifrigen Landständen nichts übrig, als wenigstens die Anschaffung von anatomischen Praparaten zu ermöglichen.

Seit 1759 stellten sie bafür jährlich 100 Reichstaler zur Verfügung. Der eigentliche Schöpfer der mit diesem Geld geschaffenen anatomischen Sammslung war "der Lehrer der Zergliederungskunst" Joseph Anton Robecker, der Oheim des Geschichtsschreibers Karl von Rotteck (f. u). Er war ein außerordentlich rühriger Mann, aber auch er mußte mit seinen Forderungen sehr bescheiden sein. Als ihm ein Stelett von wunderbarer Schönheit, "desgleichen kaum eines mehr in der Welt sein wird", für zwölf Louisdors zum Kauf angeboten wurde, mußte er, da sein Aversum nicht genügte, die Universität um Erwerbung desselben angehen: diese aber beschloß zunächst: "Er möge sich gedulden"; und erst ein halbes Jahr später wurde der unvergleichliche Knochenmann wirklich angekauft.

Unter den von Rodecker angeschafften Präparaten waren einige recht merkwürdige Stücke, u. a. "das Stelett eines vier Wochen alten Kindes auf einem Felsen von Harnsteinen, das seine injizierten Einsgeweide an einem Haar in der Hand hält und vor dem zwei eingespritzte Frösche Schildwache stehen".

So unendlich bescheiden stand es noch vor 100 Jahren mit einer Fakultät, die heute eine der ersten ihrer Art in Deutschland ist und sich des Besitzes zahlreicher hervorragend ausgestatteter Lehrinstitute rühmen darf.

Weitaus die liebenswürdigste Persönlichkeit, die während ber Josephinischen Beriode an der Freiburger Hochschule lehrte, mar der schon genannte Johann Georg Jacobi. Seine Wiege ftand weit von Freiburg, in Duffelborf, mo er als alterer Bruder des befannten Glaubensphilosophen Friedrich Heinrich Jacobi im Jahre 1740 das Licht der Welt Anfangs ftudierte er Theologie - und in feinen Gedichten erblickte. predigte er später nur zu gern. Dann ging er, vom Auftlärungstaumel erfagt und für das Pfarramt verdorben, zur Rechtswiffenschaft über, die ibm aber bald noch gründlicher verleidete. Endlich erwirfte er von feinem auten Bater die Erlaubnis, gang den schönen Biffenschaften zu leben. Die neueren außerdeutschen Literaturen zogen ihn besonders an: feine Erstlingsschrift, in lateinischer Sprache, galt dem Taffo. Früh versuchte er sich auch felbst im Dichten. Im Jahre 1766 wurde er in Halle als Brofeffor für Philosophie und schone Wiffenschaften angestellt: seine bichterischen Berfuche erregten jest Aufschen. Gleim, der Dichter der preußischen Grenadierlieder, gewann ihn nach einem Busammentreffen in Lauchstädt jo lieb, daß er ihm zu Salberftadt, an deffen reichem Domftift er felbst Sckretar mar, die Sinefure eines Kanonifus verschaffte. Nun hatte Jacobi volle Muße, fich ber Dichtkunft zu widmen, und überschwemmte den Markt mit seinen erotischen Tändeleien ohne Rraft und ohne jeglichen fittlichen Salt. Wieland allerdings, der jest mit ihm in perfönlichen Verkehr trat, rühmte seine Feinheit und Bierlichkeit, und die Damenwelt fand an feinen girrenden Liedlein ein Wohlgefallen, bas uns heute unbegreislich vorkommt. Aber auch damals fehlte es nicht an strengeren Beurteilern. Alopstock machte aus seiner Geringschätzung kein Hehl; und Herber tadelte mit großem Ernst Jacobis erotische Spielereien, die eine entsittlichende Wirkung ausüben müßten. Dieser sehr begründete Borwurf öffnete unserem Jacobi die Augen: er gab seinem lockeren Amor für immer den Lauspaß. Was er seit 1770 dichtete und schrieb, war voll rührender Unschuld und oft geradezu langweilig in seiner sentimenztalen Tugendhaftigkeit. Seine Bilder des Aleinlebens, worin er Yoricks sentimental journey des Lawrence Sterne nachzuahmen versuchte, entzbehren völlig des kräftigen Humors, der bei Sterne die Sentimentalität

immer wieder durchbricht und genießbar macht. So mußte Jacobi über diese Rinder sciner geläuterten Muje viel Tadel und bitterbösen Spott erfahren, und zu dem lite= rarischen Arger fam anfangs ber 70er Jahre noch Un= glück in der Liebe. Aber alle diese Beimsuchungen wirften auf 3a: cobis arundautes, echtes Wesen nur



Johann Georg Jacobi. Nach dem Stahlfitch in feinen gefammelten Werken.

läuternd, nicht vers bitternd. Im Sahre 1774 wurde er mit Goethe bestannt, und dieser "Feuergeist mit

Ablerflügeln"
brachteihn vollends
zur Erfenntnis sei=
nereigenen beschei=
beneren Baben. Er
begann jest eine
Beitschrift für Da=
men herauszuge=
ben, die den schönen
Namen Irissührte,
und es ist ja wohl
bekannt, daß auch
Goethe für diesen

Damenalmanach schöne Beiträge lieferte. Einige ber herrlichsten Lieber Goethes sind zuerst in der Iris erschienen, und wir besitzen noch den Brief, womit er sie einsandte. Gleichgiltig gegen den Ruhm des Augensblicks, wie er war, bat Goethe, seine Lieder unter verschiedenen Buchstaben einzurücken, damit die Herren und Damen etwas zu raten hätten. Die Folge dieser Sorglosigkeit war, daß über die Urheberschaft der Lieder in späterer Zeit unter den Mitarbeitern selbst Unklarheit herrschen konnte. Das schöne Lied:

Wie Feld und Au So blinfend im Tau,

gilt heute allgemein für eine Dichtung Goethes. Aber auch Jacobi hat es unter seine Werke aufgenommen, im festen Glauben, daß er der Dichter desselben sci. Es wird wohl nie gelingen, diese Frage endgiltig zu entscheiden.

Einen neuen Anlauf nahm Jacobis Dichtung, als er sich Ende der siedziger Jahre mit seiner Cousine Karoline Jacobi in Celle verlobte. Aus seinen Liedern an Karoline, die er Chloë tauste, klingt ein so starkes, echtes Empfinden in so schlichter, wahrer Sprache, daß man hie und da wirklich an Goethe sich erinnert fühlt. Jacobis Lieder waren wie geschaffen, um komponiert zu werden, und eines derselben, das Hochzeitsslied, soll noch jetzt in Nordbeutschland von den Kindern gern gesungen werden. Als es entstand, fand es bei den Biedermännern jener Tage trotz seiner Harmlosigkeit allgemeinen Anklang:

Willft du frei und lustig gehn Durch das Weltgetümmel, Mußt Du auf die Böglein sehn, Wohnend unterm Himmel; Iedes hüpft und singt und heckt Ohne Gram und Sorgen, Schläft, vom grünen Zweig bedeckt, Sicher bis zum Morgen. . . Wie die Böglein haben wir Unsern Vater droben: Laß ein treues Weiß mit Dir Lieben ihn und loben.

Jacobis Vermögensverhältnisse erlaubten es ihm nicht, seine Chloë beimzuführen: die Verlobung ging im Jahre 1778 zurud. Erst seche Jahre später erhielt er eine Stellung, die ihm bas Heiraten gestattet hätte, in Freiburg. Joseph II. war es, der ihn berief und zum Professor der schönen Wissenschaften und Philologie an der Albertina ernannte. hatte bisher ein Protestant eine Lehrkanzel zu Freiburg innegehabt, nie ein Sohn bes beutschen Nordens. Aber gerade mit solchen Vorurteilen wollte der Raiser aufräumen: und jo mutete er der Freiburger Hochschule, die eben erst von den Jesuiten geräumt worden war, den aufgeklärten Protestanten und norddeutschen Poeten Jacobi als Professor zu. Jacobi verstand es, sich in kurzer Frist seiner katholischen Umgebung unendlich wert zu machen. Wie er die Studenten für die alten Rlassifer begeisterte, hörten wir schon (o. S. 86). Der Welthistoriker Rotted, der ihm später die Bedächtnisrede hielt, befennt, ihm "bas Erwachen manchen schönen Befühls, die Entfaltung edlerer Beistesblüten, manchen guten Entschluß und im Gebiet ber Erkenntnis wie der Empfindung viele ber koftbarften Genuffe feines Lebens zu verdanken". Mit findlicher Berehrung und Liebe schauten alle Schüler zu dem Manne auf, "beffen innerftes Wefen Liebe war: nicht nur, was ihm näher angehörte, seine Gattin, seinen Sohn, seine Freunde, — auch seine Mitbürger, sein Baterland, alle Guten, die ganze Menschheit, ja die gesamte Natur und alle ihre Gebilbe, von dem herrlichen Tagesgestirn bis zur Blume des Keldes, liebte er warm, herzlich, innia. Darnach auch das Leben, in welchem und durch welches er dies alles besaß und erkannte". Seine Kenntnisse waren umfangreich; "nicht nur Poefie und Runft und die Schäte der flaffischen Literatur, auch die ernsteren Disziplinen der Philosophie und Geschichte waren Gegenstand feines treuen und eifrigen Studiums. Nur die gang trockenen, zumal positiven Fächer und die gar nichts der Phantasie barbieten, waren ihm zuwider; wie er benn mehrmals mit vergnugtem Lächeln erzählte, daß er als Jüngling, da man ihn zum kanonischen Recht hatte nötigen wollen, sein prächtiges corpus iuris in einer Anwandlung von Efel zum Fenfter hinaus auf die Strafe geworfen". Bloge Mitteilung von Kenntnissen war nie seine Sache; ihm fam es bei allem Unterricht auf Veredelung der ihm anvertrauten jungen Menschenfeelen an. Mit rührender Treue übte er das ihm fostliche Lehramt bis ans Lebensende. Als zunehmende Kränklichkeit ihm nicht mehr erlaubte, in den Hörfälen zu lesen, drängten sich die Buhörer in ein Zimmer seiner Wohnung zusammen. Sier nahm ber 73jährige vom Leben und Lehren Abschied mit ben Worten: "Bleiben Sie den schönen Wiffenschaften treu, ohne sich durch das Geschwät des gelehrten und ungelehrten Böbels abschrecken zu laffen. Studieren Sie die Alten als die Quelle alles Schönen und die Ratur, die man nie ungestraft verläßt, und unter ben Schriftstellern diejenigen, welche ber Ratur am forgfältigften folgen."

Jacobi befaß überall, wo er lebte, viele und warme Freunde. Much in Freiburg fehlte es ihm daran nicht. Zu diesem Kreis literarisch interessierter und 3. T. auch tätiger Manner, in bem er hier am liebsten verkehrte, zählte vor allem Gcorg Schloffer, ber Amtmann im naben Emmendingen, ein Enthusiast wie Jacobi, nur praktischer, nüchterner als Diefer. Geistig ihm noch näher verwandt war Gottlieb Ronrad Pfeffel, ber Elfässer Dichter, der von Colmar fleißig herüberkam und noch von seinem letten Lager aus an Jacobi einen Gruß sandte. Erheblich junger als Jacobi war sein warmer Berehrer Joseph Albert von Ittner, ber als Rangler des Malteserordens im naben Beitersheim residierte. Er legte bort einen großen Bart an; ein romantisches Blätchen bieses Parfes aber taufte er bem Dichter zu Ehren the Poets corner. Dort verkehrte Jacobi oft in vollstem Behagen. Auch in Freiburg felbst stand er vielen menschlich nabe und widmete ihnen bei froben und traurigen Unläffen warm empfundene Gelegenheitsgedichte. Mit Pfeffel und Schloffer und andern Gefinnungsgenoffen unterhielt er eine Birkularforrespondenz, wobei jeder Empfänger bes Briefes feine Bufate machte und bann ben Brief weiter manbern ließ. Auf biese Art wußten sich die Freunde ohne große Rosten etwas wie ein Korrespondenzblatt zu schaffen.

Bas Jacobis schriftstellerische Tätigkeit zu Freiburg anbelangt, so zeigt sie seine Gigenart in reiffter Abklärung. Auch jest ift seine

Phantasie nicht gerade von ungewöhnlichem Schwung, auch jest die Gedanken oft herzlich unbedeutend und die wasserklaren Verse, in denen er sie mit breitem Behagen ausströmen ließ, wirken auf den modernen Leser leicht ermüdend. Und doch besitzt seine Poesie einen eigentümlichen Vorzug in ihrer sonnigen Harmlosigkeit, in ihrer sicheren Lebensfreude und erwärmenden Freundlichkeit. Jacobi war ein unverbesserlicher Opetimist, ein wahres Sonntagskind; was anderen öde und düster erschien, das schaute er mit seinen Kinderaugen liebewarm an — und siehe, es war verklärt, voll Anmut und Würde.

"Keiner seiner Gesänge, sagt Rotteck, feiner seiner prosaischen Auf-

jäte, der nicht eine schone Empfindung, eine erhebende Un= sicht, eine zum Guten führenbe Betrachtung enthielte und erwecte: und sowie es un= möglich mar, seines person= lichen Umgan: ges zu genießen, ohne besser zu werden, also liegt in seinen Schriften freundlicher Zauber, der uns

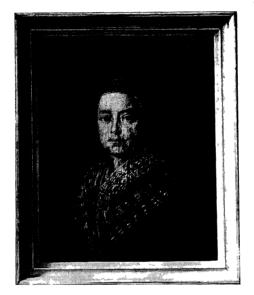

Frau Ursula Jacobi, geb. Müller. Gemalbe auf dem Universitätssecretariat.

froher und tugendhafter macht."

Die Schön= heit des süd= deutschen Le= bens, der füd= deutschen Land= schaft pacte fein empfängliches Gemüt mit großer Stärke. Der aus dem Norden Doch erft im reifen Mannesalter Bugewanderte aehörte bald mit allen Fafern seines Herzens

der neuen Heimat an. Zu ihrem Preis ist wiederholt seine Laute erflungen, und wir haben umso mehr Grund, diese seine lokalspoetischen Ergüsse zu beachten, als Freiburg sonst nicht gerade den Borzug genießt, von großen Dichtern in klassischen Liedern geseiert worden zu sein. Kein Schiller und kein Goethe, ja nicht einmal ein Schessel oder Geibel hat Freiburgs Schönheit besungen. Im Kommersbuch des deutschen Studenten sindet sich außer dem Freiburger Bummellied, von dem später zu sprechen sein wird, nur ein einziger Sang, der am Sitz der Albertina spielt, und der gereicht ihr nicht zu sonderlicher Zierde. Ich meine die alte, apostryphe Weise, die da anhebt:

Zu Freiburg lebt und tat viel Buß Der Pfarrer Karl Piftorius.

Jacobi hatte freilich auch allen Grund, ber neuen Beimat hold gu

sein; brachte sie ihm boch die endliche Erfüllung so manchen Jugends wunsches. Auch das Glück einer eigenen, erwärmenden Häuslichkeit, für die sein ganzes Wesen angelegt war, fand der angehende Fünfziger endslich zu Freiburg. Im Jahre 1791 heiratete er ein schlichtes, armes Landmädchen von St. Peter, Ursula Müller. Sie schenkte ihm zu seiner unendlichen Freude sogar noch einen Sohn, der nun der Abgott seiner Seele war. Die ganze Glückseligkeit seines Hausstandes schildert sein Schwarzwaldlied:

Dem Schwarzwald bin und bleib ich gut. Einst kam von ihm herunter Mit einem weißen Wälderhut Ein Mädchen frisch und munter, Rotwangig, kunstloß, sonder Arg, Das nichts als Lieb im Herzen barg.

Wohl war es eines Blicks wert; Ich fragte: "Willst du weilen In unserm Tal, an unserm Herd? Sollst alles mit mir teilen." Wir wußten nicht, wie uns geschah, Das Wälbermädchen sagte: Ja!

In kurzem war es meine Braut — Mein Weibchen drauf, und brachte, Als wir sein Nestchen ihm gebaut, Ein Knäblein mir, das lachte Mich freundlich an auf ihrem Schoß Und sprang umher und wurde groß.

Mein alles ist seit jener Zeit Das Weibchen und der Anabe; Nichts mangelt mir, denn mich erfreut Das Kleinste, was ich habe: Ein Sonnenblick in mein Gemach — Bielleicht ein Sperling auf dem Dach.

Tagtäglich freute sich Jacobi von seiner Wohnung in der Herrensstraße aus des Münsters, und ber Schönheit des Münsterturms hat er wiederholt poetischen Ausdruck verliehen:

Schön ist mein Turm, sobald der Flor Der Morgendämmrung schwindet, Und er die Sonne, die empor Sich hebt, zuerst verkündet. Schön ist er, wenn im Mittagsglanz Er zum Geläute strahlet, Und schön, wenn ihn ber Abend ganz Mit Purpur übermalet.

Auch wenn Gewitternacht uns droht, Steht ohne Furcht und Grauen Er da und ift, vom Blige rot, Noch herrlich anzuschauen.

Sogar, wenn Schneegewölfe zieh'n In kalten Wintertagen, Sieht man vom Reif versilbert ihn Mit innigem Behagen.

Zwar sehn's vielleicht nicht alle so; Nicht jedem ists beschieden, Ein Herz zu haben frei und froh Und mit sich selbst in Frieden. u. s. w. u. s. w.

Mehr Glück als burch seine Verse dürfte der liebenswürdige Poet bei modernen Lesern durch seine Prosa machen. Wie verssteht er so anschaulich, so urbehaglich zu plaudern! Die Schilderung seiner Wohnung in der jeßigen Herrenstraße Nr. 43 verseht uns so lebendig in das Freiburg vor 100 Jahren und ist zugleich so echt im Lofalton, daß sie hier nicht fehlen darf.

"In Absicht der Lage meines Hauses, so schreibt er seinen Schwestern im August 1808,



Der Münfterturm von Diten.

bedarf es keiner Poesie; benn wirklich befindet es sich in einer ber freundlichsten Gegenden unserer durchaus lustigen Stadt, und der durch alle hiesige Straßen geleitete Bach fließt in der meinigen vorzüglich rasch und hell. Nicht weit von mir habe ich einen, wegen des nahen Stadttors immer belebten Plat, Oberlinden genannt, von einer schönen hohen

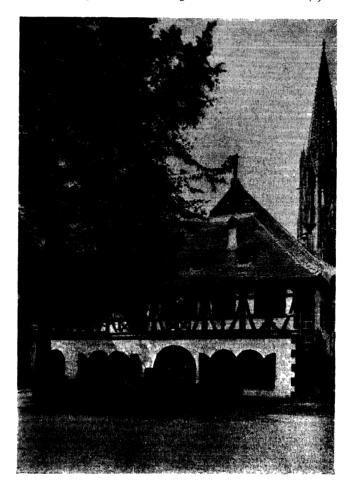

Die Münfterbauhütte und das Münfter. Schräg gegenüber lag Jacobis Wohnung.

Linde, welche seit mehr als sechzig Jahren daselbst grünt und einen neben ihr rauschenden Brunnen in Schutz nimmt. Sie wurde einer abzgelebten, ehrwürdigen Linde zur Nachfolgerin gegeben, die bereits im 16. Jahrhundert als Vereinigungspunkt für die um sie her wohnenden Bürger Zeuge von ihren frohen Unterhaltungen, ihren ernsten Beratzschlagungen und öffentlichen Spielen gewesen war . . . "

"Das Saus, bas ich bewohne, gehört zu biefer Burgerschaft, ob=

wohl meine Gasse wegen des in ihr befindlichen Münsterpfarrhoses die Pfaffengasse heißt; ein Name, welchen sie zu der Zeit erhielt, als Pfaffe noch ein Ehrentitel und die Wörter pfäffisch und Pfafferei, wo nicht unbestannt, doch wenigstens solche waren, die man sich nur ins Ohr sagte."

"Die Rahe bes Pfarrhofs mochte ich um vieles nicht miffen, weil mit ihr die Nähe unseres Münfters verbunden ift. Täglich habe ich die Freude, den oberen Teil des herrlichen Turms mit feiner schönen, achtedigten Pyramide vor mir zu seben. Die Pyramide ist gang burchbrochen, welches dem Turm, ohne feinem majestätischen Aussehen zu ichaben, bas Traurige, Schwerfällige ber gotischen Bauart (!) benimmt und ihn leichter und fröhlicher in die Sobe steigen läßt. So gestattet er allen Winden freien Durchzug und beobachtet zu feiner größeren Sicherheit die strengfte Neutralität, woran selbst ber mächtige Boreas ihn nicht hindert. Ich wünschte, ihr könntet euch mit mir an dem fonderbaren Unblick ergößen, wenn abends alle die Bogel heimfehren, benen diefer Turm ein Nachtlager gewährt. In ihm haufen ungählige Raben, Rraben, Dohlen, wilbe Tauben, Spagen und andere gefieberte Beschöpfe. Raum beginnt es dunkel zu werden, so eilen sie scharenweise herbei, fliegen anfänglich in weiteren und engeren Kreisen um die Byramide herum, segen sich bann zum Teil in die Offnungen, zum Teil auf die von oben bis unten hervorstehenden Backen; fliegen von neuem wie auf Rundschaft, und einige fogar sondern sich ab, um in fleineren Truppen die noch fehlenden einzuholen. Spät erft, wenn es beinahe finfter ist, begeben sie fich zur Rube. Oft in ber Nacht erhebt es mich, wenn ich den Turm anschaue, wie er still und ernst emporstrebt zu bem geftirnten Simmel, und der große Bagen, deffen Rader Welten find, über der freilich unter ihm verschwindenden Ehrenfäule dasteht, die menschliche Andacht dem gesetzt hat, der den Wagen in seinem Gleise hält."

"Was aber jetzt unser gotisches Gebäube mir besonders teuer macht, ift, daß solch' ein Riesenwerk Zeugnis gibt von deutschem Geist und deutscher Kraft. Sollte je durch ein unseliges Verhängnis uns alles geraubt werden, was deutsch ift, so wird dieses Denkmal doch bleiben. Aus der Sturmwolke, der es trotet, wird es warnen und strafen die Abtrünnigen, die vergessen können, wer ihre Väter waren, und im Frühzglanz, wenn es aus dem Nebel hervortritt, wird es in männliche Seelen Hoffnung strahlen und neuen Mut."

"Näher noch als das stolze Münster ist mir das Kapuziner-Kloster, und gleich daneben steht das ehemals Allen Heiligen geweihte Gottes- haus, jetzt in eine evangelische Kirche verwandelt. Da tönen oft die katholischen und protestantischen Glocken miteinander zum Lob der wahren christlichen Einigkeit, bei der man es sollte bewenden lassen, ohne auf eine Resigionsvereinigung zu dringen . . . ."

"Meine nächsten Nachbarinnen sind Klosterfrauen. Sie selbst bleiben unsichtbar; bennoch wird die Straße durch sie belebt und verschönert, indem die aufblühenden Töchter unserer Stadt ihre Schule besuchen."

"Nicht weniger zufrieden bin ich mit meiner übrigen Nachbarschaft, weil sie mehrenteils aus Kausseuten, Krämern und Handwerkern besteht. Einem gar zu vornehmen Hause wohne ich nicht gerne gegenüber; benn es mangelt ihm an Leben und Munterseit. Dafür sehe ich lieber meine geschäftigen Bürger, die Kunden, die bei ihnen auße und eingehen, ihre Weiber, die nicht bloß den Namen von Gehülsinnen sühren, und das Häusschen Kinder, deren einige schon mit Hand anlegen, andere am Bächlein spielen oder sich darin baden. Wenn ich dann abends die Gasse hinause und hinunterblicke, so sitzen sie nach vollbrachtem Tagewert alle vergnügt vor ihren Häusern, und ich habe wirkliches Menschensleben vor mir: Arbeit und Ruhe."

So plaubert ber Treffliche in vollstem Behagen noch manche Seite weiter über die besonderen Borzüge der Aleinstadt, über die Schicksale seines Wohnhauses, über den Bilderschmuck seiner Studierstube, die Ausssicht aus der Dachkammer, über die sieben Singvögel, die er in Käfigen hält, endlich über das Stüdchen seines mit zärtlichster Indrunst geliebten Sohnes. Er hing, wie uns Rotteck erzählt, mit allen Fasern am Leben: als ihm aber der Sohn im Blütenalter genommen wurde, da verlor unser Dichter zwar nicht das Gleichgewicht, aber mit Schnsucht richtete er von jetzt an seinen Blick zu den Sternen. Am 4. Januar 1814 ist er gestorben, hochbetagt, von vielen betrauert und noch heute nicht vergessen.



Stucco aus ber "alten Universität". Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

## Die Jahre 1806-1820.

Sieh! um der Musen Sit, wo lächelnd Apollo dahinwallt, Höheres Leben ersullt rings die gesegnete Flur. Mütten sie aber je die gesiebte Stäte verla sien, Bon einer grausamen hand kalt in die Ferne gescheucht: Trauern wurden umber die Lande, der himmlische Zauber, Der auf dem Breisgan ruht, würde mit ihnen entstiehen. Philippus Engentinus (16. Jahrh.).

Baden, das Land mit nicht viel mehr als einer Million Einwohner, erfreute sich seit dem Preßburger Frieden (1805) des kostbaren Besitzes von zwei Hochschulen: Heidelberg und Freiburg. Das schien für das kleine Land entschieden zuviel; wenn aber eine der beiden Universitäten aufgehoben werden sollte, so konnte kein Zweifel sein, daß Freiburg der an Alter und Frequenz und wissenschaftlichem Ruhm weit überlegenen Nebenbuhlerin am Neckar würde weichen müssen.

Man war sich dieser Gefahr in Freiburg alsbald bewußt und traf alle Magregeln, die zur Aufrechterhaltung der hohen Schule ersprieglich schienen. Gine Deputation bes Ronfistoriums, bestehend aus bem uns befannten Johann Georg Jacobi (j. o. S. 89 ff.) und bem Mediziner Alexander Eder, reiste gleich im Jahre 1806 nach der Hauptstadt und machte dort an maggebender Stelle geltend, daß bei Aufhebung der Albertina die Pfründeinnahmen aus den württembergischen Pfarreien der Universität und damit dem Rurstaat verloren geben würden. Gleichzeitig suchte man bewährte Gönner der Hochschule, wie den bisherigen rector perpetuus Erzherzog Rarl, zur Abwehr der drohenden Aufhebung mobil zu machen. Auch die rechtstundigen Mitglieder der Hochschule ließen es nicht an sich fehlen: ber Kirchenrechtslehrer ber Universität, Sauter, bewies in einer ausführlichen Abhandlung, daß der jetige protestantische Landesherr ganz außer stande sei, die katholische Korporation der Allbertina von sich aus aufzuheben. Das verfing nun freilich insofern faum, als in den letten Jahren nichts gewöhnlicher geworben mar, als Die gewaltsame Säkularisierung von Kirchengut. Glücklicher mar bie Beweisführung bes Staatsrechtslehrers Mertens, ber darauf abhob, baß Die Hohe Schule eine öffentliche, gemeinnütige Anstalt sei, ihre Fonds aber größtenteils inkorporierte pfarrliche Ginkunfte, die als solche den Staat direft nicht berührten. Auch der Stadtrat verlegte fich in richtiger Erfenntnis ber Gefahr aufs Petitionieren. Als bann am 15. April 1806 die feierliche Landesübergabe und Huldigung stattfand, unterblieb nichts, was irgend bie Stimmung in Karleruhe gunftig beeinfluffen fonnte. Bum "Beichen der Devotion" mußte Professor Eder "Grundlinien zur Geschichte ber albertinischen hohen Schule" verfassen und Jacobi ein tief empfundenes Keftpoem schmieden: Die vier Defane aber stellten Gingelabhandlungen in Aussicht und zwar in deutscher Sprache, weil man unter der Sand vernommen hatte, daß der Kurfürst, wie auch die meisten feiner "größeren Staatsdiener nicht gern lateinische Ausarbeitungen lesen." Alle diese redlichen Bemühungen hatten benn auch Erfolg: am 21. Mai 1806 kam die offizielle Zusicherung, daß man zunächst die ause wärtigen Renten ber Universität zu retten gedenke, und wenn dies geslinge ober sonst Aussicht wäre, ohne allzugroße Beschwer für die Staatsskasse dasse der Aussall zu becken, wolle man die Universität fortbestehen lassen und ihrem Fortsommen allen möglichen Borschub tun. Der Kurfürst selbst, so verlautete, tat damals, als von der Aushebung einer der beiden Hochschulen die Rede war, den Ausspruch: "Mit nichten; sie gehören nicht unserm Lande allein, sie gehören der Menschheit an". Es war weise, daß man den hochherzigen Fürsten ersuchte, das Rektorat über die Hochschule zu übernehmen; dies geschah am 10. Januar 1807. Seitdem ist der Landesherr eo ipso Rector magnisicentissimus und bestätigt den von der Universität erwählten Prorestor alljährlich in seiner Würde.

Aber die Finanzlage im Kurftaat war schlecht, die endlosen Kriege mit ihren Kontributionen machten sich geltend. Das besam auch die Hochschule zu fühlen. Bakanzen wurden nicht besetzt, Pensionen oft lange nicht bezahlt, die Lehrsäle mit Leimfarbe statt mit Öl gestrichen, weil man den teuren Ölanstrich gern sparte.

Satte schon Ofterreich in ben letten Zeiten ber Berrschaft bie Zügel der Regierung straffer angezogen und die Privilegien der selbstherrlichen Schule nicht immer pietätvoll geschont, jo erlaubte sich auch der kurfürstliche Rektor und sein Ministerium, sehr entschieden in die gelehrte Korvoration hineinzuregieren. Ein Rurator ber Universität wurde ohne Befragen des Ronfistoriums eingesett, ein besonderer Amtmann angewiesen, die Disziplinarsachen der Hohen Schule zu verwalten. Alles Sträuben Auch der Studienplan wurde immer mehr der Professoren half nichts. von der Regierung umgestaltet, und zwar, was besonders verschnupfte, nach dem Muster von Heidelberg. Für das Wintersemester 1810/11 wurde angeordnet, es folle fein Brofeffor mehr nach eigenen Seften lefen: vielmehr wurden bestimmte Lehrbücher vorgeschrieben. Mit Schmerz fah man die alte Selbstherrlichkeit des privilegierten Lehrkörpers immer mehr abbröckeln. Auch glaubte man bei der Regierung eine parteiische Borliebe für Beidelberg ju entdeden - und bas war nicht bloß eine Gingebung der Gifersucht. Beibelberg galt, wie im Bewußtsein ber gangen beutschen Welt, so auch in den Augen der Behörde ungleich mehr als Freiburg. Die Frequenz, die hier in jenen Sahren zwischen 270 und 320 schwantte, betrug in Beibelberg gleichzeitig fast immer über 400. Darunter waren freilich mehr als die Salfte Nichtbabener; aber gerade biefer Bujug aus bem Ausland verlieh ber Carola Ruperta eigentumlichen Glanz und in den Augen der Behörde einen Borzug vor der Alberting, die nach wie por ausgesprochen Landesuniversität blieb und nur wenige Ausländer in ihrer Matrifel gahlte. Diese allenthalben gehegte Borliebe für die Nebenbuhlerin am Nedar erfüllte die Freiburger mehr und mehr mit Sorge: und ba war es benn ein mahres Labsal, baß der befannte Bhrenologe Gall, der im Sahre 1807 in Freiburg vielbesuchte Vorträge hielt, der Hochschule im ganzen und der medizinis schen Katultät im besonderen eine gang große Butunft prophezeite: "Beidelberg", fo orafelte der viclweise Mann, "wird schwerlich jemals zu einer vollkommen medizinischen Studienanstalt gedeihen. Bedeutende Borzüge scheinen mir für Freiburg zu entscheiben. Es wird gar nicht schwer fein, dort gang paffende Lotale ju finden, weil es an Gebäuden, die sogar mit Garten umgeben sind, nicht fehlt. Freiburg hat außerordentlich reiche Stiftungen, die nicht weggenommen werden konnen, und nur noch einen fehr geringen Bufchug von feiten des Staates erforbern, um alle Auslagen für die ganze Universität zu bestreiten. Die Zuchthäuser und Spitaler befördern ben flinischen, anatomischen und physiologischen Unterricht, was in Beibelberg so äußerst mangelhaft ift. Es läßt fich auch nichts gegen die Biederfeit der Bewohner und gegen die unvergleichlich schöne und gefunde Lage, gegen die Wohlfeilheit ber Lebensmittel fagen. Freiburg scheint baber geeignet, der mabre Sit der Mufen und der Rultur und vielleicht eine der vorzüglichsten Universitäten in Deutschland zu werden." Solche Worte und aus fo hochgeichättem Munde waren Balfam. Das Befte an ihnen aber ift, daß fie sich in der Hauptsache erfüllt haben; nicht alsbald und auch nicht ohne fehr große Zuschüffe der Staatsfaffe, aber schlieklich, fie haben fich erfüllt.

Un den Freiheitstriegen hat die studentische Jugend von Freiburg faum teilgenommen. Da sie jest zu einem der Rheinbundsstaaten gehörte, war die Stadt und mit ihr die Sochschule vom nationalen Leben abgeschnitten. Und doch haben einige Mujenföhne der Albertina, alle politischen Schranken überspringend, an den Rämpfen gegen den forsischen Bedränger sich zu beteiligen gewußt. Besonders der öfterreichische Feld: zug bes Jahres 1809 erregte die akademische Jugend: Europas Freiheit schien bamals unter Diterreichs Sahnen geflüchtet. Aus Studenten aller Fakultäten bildete fich alsbald ein Berein zur Befreiung des Baterlandes. Er hielt feine geheimen Versammlungen in bem Bruderhaus ber Lorettokapelle auf bem sogenannten Bergle ab. Die Berwegensten von ihnen zogen dann übers Gebirge nach dem Bodenfee; in Radolfzell warnte fie ein wohlwollender Beamter: die Gefahr war groß, daß fie streifenden Truppen in die Sande fielen. Doch auf Umwegen kamen fie gludlich nach bem Borarlberg, wo fie in ein Freitorps eingereiht murben. In diesem machten fie eine glanzend gelungene Überrumpelung von Ronftang mit und fügten auch den baberischen Ortschaften am Gee erheblichen Schaden zu. Der Kommandant von Lindau ließ zwei Schiffe mit 50 Mann und einer Kanone gegen sie auslaufen: doch widriger Wind hinderte die Berfolgung. So brachten fie ihre Beute unbehelligt in Sicherheit.

Die Zeitungen meldeten, dem Machtgebot Napoleons entsprechend,

von diesen Waffentaten der Freischärler nichts. Aber trozdem gelangte Kunde davon und ebenso von späteren Taten des Freikorps nach Freis burg. Eines schönen Tages, als eben eine Anzahl von Studenten in ihrem Kosthaus beim Effen saßen, ließ sich eine Holzwarenhändlerin in Wäldertracht melden, die um jeden Preis die Studenten sprechen wollte. Endlich vorgelassen, öffnete sie zur allgemeinen Überraschung den Doppels boden eines mitgebrachten Wassersbels und zog einen großen Brief

Die **Sandichrift** wurde als die des Studenten Tritsch= ler erfannt. der ausführlich über die Erlebniffe der Freischärler be= richtete und beson= ders die Taten Freundes seine8 Hanger, ebenfalls eines Freiburgers. voll Begeifterung schilderte. Hauger, bereits zum Un=

daraus hervor.

führer einer Schützenabteilung ernannt, hatte bei der Lienzer Klause stundenlang dem überlegenen

Feinde Widerstand geleistet, bis dieser durch eine unbe-

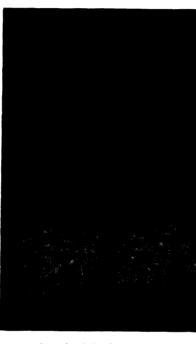

Das Grab J. G. Jacobis auf dem alten Friedhof zu Freiburg. Die Grabschrift steht auf dem durchbrochenen Horizontalarm des Kreuzes. Originalaufnahme von W Hansen, Freiburg.

fette Schlucht vorbrang. Von allen Sciten umringt, mußte der unersschrockene Führer jett auf seinen Rückzug bedacht sein. Auf einer Höhe traferandere Versprengte und

Buzügler an, welche vor einem Bildstockentmutigt fnieten. Er for: derte die Verzagten auf, ihm zu folgen; als dies nicht so= gleich geschah, nahm er das Aru: gifix aus bem Bild= ftod, schwang es hoch in der Linken. den Cabel in ber Rechten und rief: "Wer ein echter

Chrift und Tiroler ist, folge mir nach." Reiner säumte, und der Rückzug wurde troß feindlicher Übermacht erzwungen. Bald darauf gelang es demselben Hauger, eine vergessene, ehrwürdige Fahne, die oft in früheren Kämpsen den Tirolern vorangeweht hatte, aus dem schon von Feinden besetzen Lienz herauszuholen. Solches und anderes stand in Tritschlers langem Kriegsberichte zu lesen. Wie ein zündender Schlag siel es in die erregten Gemüter der in Freiburg zurückgebliebenen Gesinnungsgenossen: wenn nicht gleichzeitig die Nachricht von Napoleons entscheidenden Siegen bei Nipern und Wagram gesommen wäre, hätte das Tiroler Freisorps wohl noch starten Zulauf von Freiburger Studenten ersahren.

Ils die Bölferschlacht bei Leipzig geschlagen war und nun auch die

Rheinbundsstaaten ben Kampf gegen ben Korsen aufnahmen, sah Freisburg zahlreiche Durchmärsche großer Armeen und auch das Hauptquartier der verbündeten Monarchen. Am 15. Dezember 1813 traf Kaiser Franz in Freiburg ein, von endlosem Jubel empfangen. Abends, bei allgemeiner Beleuchtung des Städtchens, zogen die Studenten vor das Regierungszgebäude, wo der Kaiser abgestiegen war, mit lodernden Fackeln und hellem Gesang. Die Abgeordneten der Studentenschaft wurden vom Abjutanten zum Kaiser selbst geführt: dieser erwartete sie stehend und nahm ihre einssache und herzliche Anrede mit Tränen in den Augen und mit dankenden Worten entgegen. Von der Straße herauf aber schollen die Verse jenes schönen Liedes:

Auf, erwache Geist der Lieder,
Steig hervor aus deutscher Brust;
Frohe Tage kommen wieder,
Deutsche Männer, uns're Brüder
Ziehn daher mit Siegeslust.
Uns're Ketten sind zerbrochen,
Und des Drängers Eisenhand
Wird uns nicht mehr unterjochen.
Juble laut, o Vaterland!
Nur nach einem Ziele streben
Laßt uns alle, Hand in Hand,
Laßt uns sterben, laßt uns leben
Für ein freies Vaterland!

Johann Georg Jacobi, der liebenswürdige Dichter (o. S. 89 ff), der stets über Deutschlands Erniedrigung tief getrauert, bei seinem hohen Alter aber nicht mehr gehofft hatte, des Baterlandes Wiedergeburt zu erleben, sprach in jenen großen Tagen zu den ihn besuchenden Freunden: "Gern will ich nun sterben, denn ich sterbe als freier Deutscher". Der Schwanenz gesang des edlen Barden galt den großen Eindrücken jener bewegten Tage:

Heil uns, durch Freiburgs Tore zogen Die Cäsarn, brüderlich verbündet ein; Denn ihnen soll der bald erfocht'ne Rhein Trophäen, Säulen, Chrenbogen An seinen beiden Ufern weih'n u. s. f.

Wenige Tage nach Vollendung dieser begeisterten Hymne starb der edle Greis. Sein Begräbnis zeigte, welche Liebe und Verehrung die Universität und die ganze Stadt dem Entschlafenen zollte. Dem Sarge voran zog ein Chor junger Mädchen und sang Jacobis Allerseelenlied. Als der ansehnliche Zug an dem Hause vorbeikam, wo Friedrich Wilhelm III. abaestiegen war, trat der König auf den Balkon zu achtungsvollem Gruße.

Die Freiheitstriege mit ihrem Sin- und herwogen der heeresmaffen legten den Bewohnern der Stadt, wie fich denken läßt, große Opfer auf.

Die finanzielle Not der Hochschule stieg wieder einmal aufs höchste. Kontribution auf Kontribution mußte aufgebracht werden; die Universitätsfirche wurde damals, wie wir hörten (v. S. 73) in ein Kriegsmagazin umgewandelt. Die unaufhörlichen Klagen der Universität über Geldnot in allen Gestalten mußte in Karlsruhe den Gedanken an die Aufhebung wiederum nahrlegen. Gegen Ende des Jahres 1816 hieß es sogar, diese Aufhebung sei in der Tat schon ausgesprochen; einer Deputation, die daraushin nach Karlsruhe suhr, erklärte der Minister von Hade rundberaus: Baden habe an einer Universität genug, und diese müsse mas Rechtes sein". Freiburg werde "übervoll" entschädigt, wenn es einen

Bischof und ein Regiment Sols daten erhalte.

In diefem Sahre trat ein neuer Rämpe für Freiburg auf ben Blan, der mit seiner Geschichte aufs innigste ver= wachsen ist: Karl Rodecker von Rotted. Sein Bater gehörte schon als Mediziner der Albertina

an; seine Mutter Char lotte Boirot

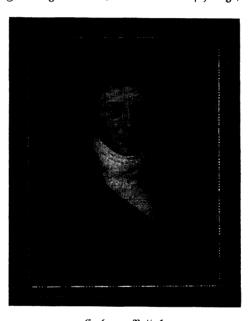

Mutter Chars Jugendporträt im Besis von Frau Präsidentin von Rotted.

d'Dgeron stammte aus Lothringen. Seine Studien machte ber am 18. Juli 1775 geborene Rarl Rotteck an der Hochschule sei= ner Baterftadt, die er schon mit 15 Jahren be= zog. Auf die Entwickelung des glänzend begabten Bunglings übte ber liebenswürdige Johann Geora Jacobi nach= haltigften Gin=

fluß. Obgleich zum Juristen, wie er selbst gestand, nicht geschaffen, machte Rotteck im Jahre 1797 seinen juristischen Dr. mit der größten Auszeichnung, warf sich dann aber auf Rechtsphilosophie und erhielt, 23jährig, eine Lehrstelle für Weltgeschichte und vergleichende Geographie, ein Fach, für das er sich im besonderen nicht vorbereitet hatte und in dem er nach Ansicht von Fachgenossen zeitlebens Dilettant geblieben ist. Aber was ihm an positiven Kenntnissen abging, ersetze er durch Freimut der Gesinnung und innerliche Wärme. Obgleich seine Stimme schwach und sein Vortrag eintönig war, riß er doch die Jugend hin durch seinen sieghaften Ibealissmus. Und was er seinen Zuhörern vorgetragen hatte, das begann er im Jahre 1812 in seiner allgemeinen Weltgeschichte zum Gemeingut aller Gebildeten zu machen. Beispiellos war der Ersolg vieses in mehr

als hunderttaufend Exemplaren gedruckten und durch Überfetzung in alle Kultursprachen in alle Welt verbreiteten Buches, das doch heute fein Mensch mehr in die Sand nehmen mag. In manchem Bürgerhause bes Subens beftand ber gange Bucherschat aus dem Gebetbuch und dem Er selbst kennzeichnet seine Weltgeschichte als nicht jo fast wissenichaftlich, als vielmehr tendenzibs und agitatorisch. Er beanspruche, so versichert er, nicht die geschichtliche Wissenschaft zu erweitern und zu vertiefen, fondern bezwede nur, den vorhandenen hiftorischen Stoff burch geeignete Behandlung bem Laien zugänglich zu machen und nicht nur ben Geift der Lefer von durchschnittlicher Bildung zu bereichern, sondern auch beren sittlichen Willen zu stärken, zumal auf Charakter und Gefinnung der heranreisenden Jugend einzuwirken. Diese Absicht erreichte Rotted in vollstem Umfang. In den Jahren der Schmach, da gang Europa unter bem forsischen Joche seufzte, wurde sein starker Appell an bie idealen Rrafte der Bolfsscele, an Baterlands, und Freiheitsliebe, von den Sunderttausenden, denen jein Budy zu Banden fam, als Troft im Leid, als Mahnung zum Ausharren, als Berheißung schönerer Tage empfunden. Und später, als nach den Freiheitsfämpfen durch das reaktionäre Gebahren der Regierungen die schwere Ernüchterung tam und alle Hoffnung auf ein junges, schöneres Deutschland graufam enttäuscht wurde, da fand erst recht das Bathos der Rotted'ichen Geschichtsdarstellung, sein unermudliches Loblied auf die freiheitliche Entwicklung des Volksgeistes, fein Rampfruf für Recht und Sclbftbestimmung des Bolfes gegenüber Tyrannenwillfür ein dankbares, ja begeistertes Publikum. von Treitschfe, dem Rotteds fleinstaatlicher Liberalismus höchst unfympathijch war und der ihm nie verzeihen konnte, daß er die allgemeine Wehrpflicht in ihrer sittlichen, erzieherischen Bedeutung nicht begriff und auch Breufens beutsche Mission bamals ebensowenig abnte wie alle anderen, Diefer selbige Treitschfe fann nicht umbin, dem Charafter Rottecks ein treffliches Zeugnis auszustellen und auch ba, wo er die volle Schale seines gewaltigen Grolls über den süddeutschen Bartifulariften auszuschütten für gut halt, feinem perfonlichen Wert Worte ehrendster Unerfennung zu widmen. "Karl von Rotteck, jo lesen wir in Treitschkes beutscher Geschichte, blieb zwei Sahrzehnte hindurch der hochangesehene politische Lehrer des süddeutschen Bürgertums, weil (!) er weder die Rraft noch die Neigung besaß, sich irgendwie über die Durchschnittsansicht der Mittelflaffen zu erheben. Obgleich der Nechtschaffene niemals um Bolfsgunft buhlte, fo standen seine Unschauungen doch immer von felbst im Einflang mit dem "gebietenden Zeitgeift". Er nahm den wohlhabenden Aleinstädtern und Bauern des Gudens das Wort von den Lippen und verfündete, mas alle dunkel empfanden, mit unerschütterlichem Mute, mit ber warmen Beredjamkeit eines ehrlichen Berzens. Dem französischen Blute feiner Mutter verdanfte er eine unter den beutschen Gelehrten bamals noch seltene Leichtigkeit bes Ausbruckes; unermüdlich wendete er ben überaus bescheidenen Vorrat seiner Gedanken hin und her, bis den Lesern alles wasserklar und unanfechtbar schien.

Der Sohn eines ehrenfesten Altösterreichers war er im schönen Breisgau aufgewachsen, zu der Zeit, da die Reformen Josephs II. die Begeisterung der aufgeklärten Borderösterreicher erweckten. Jenes System gewaltsamer Bölkerbeglückung galt ihm immer als wahrhaft liberale Politik. Dann hatte er voll Schmerz mit angesehen, wie sein Heimat- land mit Baden vereinigt wurde, und lebte nun unter einer Regierung,

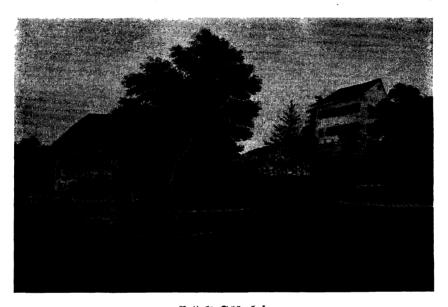

Rotteds Schönehof. Lauarell im Besits von Frau F. Pfeiser, geb. Rotted. Der von Rotted erworbene Bauernhof (links) liegt am Wege von Freiburg nach der Ruine Jähringen. Das kleine Haus rechts oben hat Rotted sich erbaut,

die er noch lange mißtrauisch als eine halbfremde betrachtete. Seine ehrliche Liebe zum beutschen Vaterland sprach er selbst unter dem Drucke der napoleonischen Zensur mannhaft aus, und als die Befreier in Baden einzogen, übernahm er sofort die Leitung der Teutschen Blätter und stellte sich dem Hauptquartier zur Verfügung. Ganz wohl ward ihm dennoch nur inmitten seiner alemannischen Landsleute; ihnen zuerst galt all sein Tun und Reden; mit rechter Herzensfreude schrieb er auf eines seiner Bücher die Widmung: Allen edlen Bürgern Freidurgs anspruchslos und liebend der Verfasser. Wenn der kleine schlichte Mann des Nachmittags nach den Kollegien rüstig auf die Vorhöhen des Schwarzwaldes zu seinem lieben Redgute, dem Schönehof, hinaussteig und von droben die liebliche Talbucht mit dem siolzen Münsterturme überblickte, dann meinte er die Verle Deutschlands zu schauen; und als dies herrliche Land nun gar

noch mit der ersehnten vernunftgemäßen Versassung gesegnet wurde, da konnte er nur noch mit Geringschätzung an den fernen Norden denken, den er nach Landesart natürlich nie betreten hatte. Wie die Schwaben in Uhland, so erkannten die badischen Alemannen in ihrem Rotteck alle Züge ihres eigenen Wesens wieder: ihren tapfern Freimut, ihren demoskratischen Trotz, ihre josephinische Aufklärung, aber auch ihre kleinstädtische Beschränktheit, ihre naive Unkenntnis aller politischen Machtverhältnisse und die Selbstgesälligkeit ihres harmlosen Partikularismus. ""Dann gehen wir eben zum Notteck"" — hieß cs unter den Schwarzwälder Bauern, wenn die Beschwerden bei den Beamten nichts halfen."

Rotteck war es, der nun mit der ganzen Bucht seiner Persönlichs keit und seines Namens für den bedrohten Fortbestand der Albertina eintrat, als im Jahre 1816 abermals die Gefahr ihrer Auflösung näher und näher rückte. In einem vortrefflichen Promemoria entwickelte er nochmals alle Gründe, die schon früher gegen diese Aufhebung vorges bracht waren, und fügte neue hinzu. Er wies auf die langgestreckte Form des Badener Landes hin, die zwei Universitäten sehr wohl gerechtsertigt erscheinen lasse. Er betonte den konfessionellen Unterschied: neben der ihrer Vergangenheit nach protestantischen Hochschule am Neckar sei die Pflege einer zweiten, im Kern katholischen eine Forderung der Billigkeit. Auch könne der Wetteiser, der zwischen zwei Landeshochschlichulen sich entsfalten müsse, nur förderlich auf beide wirken.

Doch diese mutige Erklärung goß Öl ins Feuer. Die Regierung verbat sich unter strengem Verweis solche Vermahnungen. Als nun fast gleichzeitig in der Tenenser "Iss" eine "anmaßende Verteidigung der Universität Freiburg gegen ihre Regierung" erschien, da durste man auß Schlimmste gesaßt sein. Doch die Behörde erwies sich frei von kleinlicher Empfindelei; auch mochte Nottecks Darlegung ihr schließlich doch einleuchten. Kurz, am 23. Januar 1818 kamen von der nach Karlsruhe gesandten akademischen Deputation, die dort im Verein mit Abgeordneten des Stadtrats für den Fortbestand der Albertina sich bes mühte, "unerwartet gute Nachrichten": der Weiterbestand der Unis versität war durch ausdrückliche Verfügung gesichert.

Unbeschreiblich war der Jubel über diesen Ersolg in allen Kreisen der Stadt. Die zur Feier des Ereignisses veranstalteten Festlichkeiten wollten kein Ende nehmen. Im Münster, wohin die Academiker satulztätenweise zogen, wurde ein seierliches Pontisialamt mit Tedeum geshalten. Abends war glänzender Fackelzug und andere "würdige Bersgnügungen". Die Stadt war sestlich dekoriert. Am Bertholdsbrunnen und anderwärts prangten Inschriften zu Ehren des Großherzogs Carl, der als Musagetes angesungen wurde, zu Ehren der Prosessoren, "der Jugend zweiten Lätern", zu Ehren auch der Musensöhne, die eine Insichrift geschmackvoll als "Freiburgs Wahlkinder" bezeichnete.

In bemselben Jahre erhielt Baden eine Konstitution; dieselbe verslieh auch der Universität einen Bertreter in der zu errichtenden ersten Kammer und versprach die von alters bestehenden Dotationen der Hochsichule "ungeschmälert" zu erhalten. Aber leider waren diese für die Bedürfnisse der Neuzeit viel zu schmal. Immer lauter wurde daher der Ruf nach einem Staatszuschuß, wie ihn Heidelberg längst erhielt: im Jahre 1820 wurde ein solcher in der Höhe von 15000 Gulden jährlich bewilligt.



Großherzog Ludwig von Baden. Steinbrud in ber Stäbtifchen Cammlung.

Die Dankabresse, welche baraushin bas Plenum ber Universität an Großherzog Ludwig, ben berzeitigen Landesherrn, erließ, bat um die Erlaubnis, ber bisherigen Benennung Albertina ben Namen Ludoviciana hinzufügen zu bürfen. Seitdem führt unsere Unisversität ihren Doppelnamen.

Freiburg war bamals jo recht der Inbegriff einer bentschen Kleins stadt, mit allen Mängeln, aber auch mit allen Borzügen einer folchen.

Sie trug noch ganz das Gepräge der ehemaligen Festung: ringsum ragten hohe Basteien, und tiese Gräben umzogen in engem Kreis die Stadt. Aber ihren ausgesprochen lieblichen Charafter besaß sie auch damals schon wurde sie als "Stadt der frischen Duellen" besungen; und mit stolzer Freude vernahmen die Bürger ihr Lob selbst aus fremdländischem Mund: Ah quelle jolie petite ville, hatten Moreau's durch Freiburg ziehende Truppen beim Anblick des Städtchens ausgerusen. Trop stetigen Bachstums in den letzten fünfzig Jahren zählte es im Jahre 1823 doch erst 14000 Einwohner, über beren



Freiburg um 1825. Steindruck in der Städtischen Sammlung.

Lebensart und Charafter der Medizinprofessor Alexander Eder in einer Ortsbeschreibung von 1825 allerhand gemütvolle Mitteilungen macht Nachdem er u. a. den schönen Wein als Hauptprodukt der Gegend gepriesen, "der, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, sich als gesunde Lebenswürze empfiehlt", fährt der launige Erzähler also fort: "Vorzüglich rühmt man dies von dem roten Schloßberger, der ehedem auf der Tasel der Bürger nicht sehlen durste. Zwar sind die kleinen Krüge, die noch vor 30 Jahren zum Abendtrunk auf den Arbeitstischen unserer wohlhabenden Frauen sichtbar waren und oft die Wangen purpurn färbten, verschwunden und mußten den Tees und Kassesannen Plat machen. Ob aber dabei unsere Frauen an Gesundheit und Stärke

gewonnen oder verloren haben, das ist eine andere Frage . . In den letzten zwei Jahrzehnten wurde auch viel Bier getrunken, besonders auch in jener Zeit, da wenig Wein gekeltert wurde; jest verdrängt der Wein wieder allmählich das Bier, das nie zu dem vortrefflichsten gehörte. Der Branntwein kann in einem so gesegneten Lande nie allgemein in Gestrauch kommen. Branntweinsäuser oder Säuserinnen sind allgemein verachtet, selbst die zum Verführen verseinerten Geister und Liqueure werden von wenigen und äußerst mäßig genossen."

"So wie sich die Frauen zum Kaffeetisch sammeln, so sammeln sich die Männer, wenn sie abends von der Arbeit ausruhen wollen, in Wein- und Gasthäusern, um da ein Schöppchen, vielleicht auch zwei, zu trinken. Diese Gewohnheit ist bei einem großen Teil der Beamten und des Mittelstandes, bei Handwerkern, ja selbst bei manchen, die das durch ihrer Familien Wohlstand nicht verbessern, allgemein; ja man will sogar die Bevbachtung gemacht haben, daß Frau und Kinder bisweilen der Abendmahlzeit entbehren, während der Mann die Hälfte des Tagsverdienstes in der Schöppchen-Gesellschaft verzehrt. Hierbei wird auch manches Pseischen Taback geschmaucht. Überhaupt haben sich die Tabacksraucher in den letzten Jahrzehnten so vermehrt, daß jetzt selbst Lehrziungen mit glühenden Pseisen einherprunken und man dieses unaussgesetzte Dämpsen unter den Krankheitsursachen aufführen muß.

Bas die Aleidung betrifft, so weicht diese von der in anderen Städten nicht ab. Allmählich verlieren sich die eigentümlichen Aleidunsgen der Stände gänzlich; man kann den geputzten Schneidergesellen nicht von dem Sohne des Präsidenten, die Kammerzose nicht von dem Fräulein, die ehrbare Handwerksfrau nicht von der achtbaren Handelssfrau unterscheiden. Bei dem weiblichen Geschlechte werden die Fischsbeinkorsetten und die sich zwischen den Busen einklemmenden Stahlsseden, die das Brustbein dem Schöpfer und den predigenden Ürzten zum Trop über den Unterseib verlängern, allgemeiner; bald werden sich auch die junonischen und aphroditischen Formen wieder verlieren, und wespenartige Gestalten mit verfrüppelten Hüften und Schultern, die das weise Gesetz Josephs, der solche Panzer verbot, seltener gemacht hatte, wieder unter uns umherwandeln.

Die blonde Haarfarbe ist immer noch die vorherrschende; auch die von den Römern so gesuchten roten Haare sind nicht selten; hellbraune kommen auch noch öfters vor, schwarze sieht man bei den Eingeborenen kaum. Die Körpergröße ist gewöhnlich eine mittlere, sehr große und sehr kleine sind Ausnahmen von der Regel; starke, robuste, athletische Körper trifft man unter der arbeitenden Klasse hie und da. Verkrüppelte kommen wenige, Kretinen und Taubstumme höchst selten vor. Im fortschreitenden Alter nimmt bei sehr vielen der Körper im Umsange zu; Kundbäuche sind nicht ungewöhnlich, vorzüglich werden Frauen gerne

orientalische Schönheiten. Die blauen und grauen Augen sind häufiger als die hellbraunen, schwarze sind schon seltener; große, stark gespaltene Augen sind nicht zu häufig. Ablernasen, Nasen, wie man sie in der römischen und griechischen Antike sieht, kommen viel weniger vor, als die starken, breiten und Stumpsnasen; die gestülpten, wie der berühmte Bitt eine hatte, sind äußerst ungewöhnlich. Der Mund ist in der Regel nicht zu groß, die Zähne gesund. Runde Gesichter trifft man öster als längliche. Die Barthaare sind stark, oft rötlich.

Das weibliche Geschlecht ist im ganzen schön; besonders reizend ist die aufblühende Jugend, wie man sie bei religiösen Umgängen ersblickt, in dem Alter der eintretenden Jungfräulichkeit, die in Freiburg zwischen das 13. und 15. Jahr fällt. In diesem Zeitraum ist auch der Wuchs schlank, später wird er voller und üppiger; die Haut ist gewöhnslich blendend weiß, die Wangen sind lieblich und nicht zu stark gefärbt, das Auge sprechend, glänzend.

Was nun den sittlichen Charafter unserer Mitbürger betrifft, so sind ein gewisser froher, heiterer Sinn, der oft in eine Lebsucht aussartet, Hang zur Geselligkeit und zu lautem Bergnügen, zum Wohlleben, Offenheit und Freimütigkeit in jedem Falle nicht zu verkennen. Lautes, frohes Wallen, von oft nicht unangenehmem Gesange begleitet, versett in den Dämmerungsstunden den hier durchwandernden Nordländer schon in die Vorhallen Italiens; man trifft da ein Leben im Freien an, wie man es nur im südlichen Klima erwartet. Der Hang zum geselligen Vergnügen bevölkert die Gasthöfe und Schenken um die Stadt mit frohen Menschen. Die natürliche Aufrichtigkeit belebt das Gespräch über die Ereignisse des Tages; daß es oft, wenn Partei genommen wird, sehr laut wird, versteht sich von selbst: doch sind unsere Politiker zu urban, als daß sie ihren Streit durch einen Gotteskampf entschieden.

Einer ber Grundzüge im sittlichen Charafter bes Freiburgers ist seine Wohltätigkeit. Der herzliche Anteil, ben der Freiburger an jedem Leidenden nimmt, spricht sich am deutlichsten in den zahlreichen wohlstätigen Stiftungen aus, die keine Lage des Menschen unberücksichtigt lassen.

Und dieser Wohltätigkeitsssinn verliert sich nicht in die früheren Zeiten: die drei Hauptstiftungen des Krankenspitals entstanden in dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts; der Stipendiensond der Unisversität hat sich jetzt zu der Summe von 350 000 fl erhoben.

Die schönen Umgebungen Freiburgs begünstigen die Borliebe der Einwohner für Spaziergänge, für kleine Lustpartien, die man im Frühsling, Sommer und Herbst so häufig sieht. Diese Liebe zur freien, schönen Natur ist auch Ursache, daß ungeachtet der Neigung der Freiburger für die Bühne, vorzüglich für die Oper, sich feine Gesellschaft im Sommer halten kann. Der Sinn für Musik, der sich durch die früher so vors

züglichen Dilettanten-Ronzerte befundete, scheint in neueren Zeiten in Abnahme zu fein.

Offen und freundlich ift die Art, wie der Fremde aufgenommen wird: und ist nur einmal die erste Neugierde befriedigt, so barf ber Gaft der Stadt darauf rechnen, daß er ungestört und vielleicht zwangloser leben fann, als in mancher weit größeren Stadt. Die Befete, unter benen er hier lebt, find mild; kein rechtlicher Mann barf unzarte Begegnung von der Bolizei fürchten . . . Man hat Beisviele genug an Fremden, welche mit gerrüttetem Rörper nach Freiburg famen und bewunderungswürdige Fortschritte zu ihrer Serstellung machten, wozu freilich auch der Anblick der lachenden Fluren, Die köftliche Bewegung an blumigen Bergpfaden und vor allem die heitern und lebensluftigen Gefichter ringsumber bas Ihrige beitrugen. Freiburg fann daber mit Recht ben Fremben als äußerft angenehmer und dem Geift und Körper gleich zuträglicher Ort empfohlen werben. Jeder, der sich einige Zeit hier aufhielt, wird nicht ohne Wehmut sich trennen, immer wieder gern zurückfehren und auch in den fernsten Gegenden und nach langen Sahren noch bem geliebten Freiburg ein freundliches Undenken weihen."

Den Borwurf der Gedankentiefe wird niemand biefen etwas breit= spurigen Auseinandersetzungen des Geheimen Sof- und Medizinalrats Eder machen wollen: aber in ihrer ficheren Breite und behabigen Grundlichfeit find fie fo bezeichnend für das fleinstädtische Wesen ber bamaligen Stadt Freiburg, daß fie hier nicht fehlen durften. Seute ift jene Rleinstädterei übermunden, Die Bevölferung auf bas fünffache gestiegen, ber Umfang ber Stadt minbeftens in bemfelben Berhaltnis gewachsen: aber ber einheitliche Charafter hat durch die modernen Mietskafernen und reichen Billen der zugewanderten Beldariftofratie mit nichten gewonnen. Auch die Natur, die ja nicht gang zu verderben ist, hat durch dies Bachstum manche empfindliche Einbufe erlitten. Wer nicht mit Augen geschaut hat, wie einheitlich bas Städtchen vor 30 ober 40 Jahren war, als noch smaragdgrune Matten das ganze Dreisamtal bis zum Schwabentor bebeckten und fonniges Rebengelande allenthalben zwischen ben Säufern lag, ber wird auch heute nichts zu tadeln wiffen. Wer freilich bamals schon hier lebte, ben troften die großen Bauten ber Gegenwart und alle Erleichterungen des Verkehrs nicht für den Verluft an stilvoller Einfachheit und an poetischen Stimmungswerten.

## Die Jahre 1820-70.

3' Friburg in der Stadt Sufer ischs und glatt, Riche Here, Geld und Guet, Jumpfere wie Wilch und Bluet, 3' Friburg in der Stadt.

P. Hebel.

Im Jahre 1818 war, wie wir hörten (o. S. 108), der Hochschule das Recht auf einen Vertreter in der neugeschaffenen ersten Landtags-kammer zuerkannt worden. Es schien mehr als selbstverständlich, daß



Carl von Rottect. Beichnung in ber Stäbtischen Sammlung zu Freiburg.

Karl von Rotteck, der soeben seinen Lehrstuhl der Geschichte mit jenem der Staatswissenschaften und des Naturrechts vertauscht hatte, dieser Vertreter wurde. Die Gelegenheit zu praktischem Wirken, wie sie ihm jetzt sich darbot, entsprach seinem innersten Bedürfnis: alsbald trat er mit wichtigen Anträgen hervor. Ein Gesetz vom Jahre 1810 hatte bestimmt, daß zum Studium der Rechtswissenschaften ein Vermögen von wenigstens 8 000 fl oder ganz besondere Geistesgaben erforderlich seien:

badurch mar diefer Studienzweig gemissermaßen für die Wohlhabenden monopolisiert worden. Rotteef brachte das Gesetz zu Fall und damit die volle Studienfreiheit zu Ehren. Ganz besonders war er dann auf ben Landtagen von 1819/20 und 1822/23 für die Aufhebung der Frohnden und der aus der Leibeigenschaft herrührenden Abgaben tätig. Er stellte sich hier ruchaltlos auf den Boden des Naturrechts, eiferte mit Bahigfeit bagegen, bag, wie vorgeschlagen war, die Staatsfrohnden zwar einfach aufgehoben, die Herrenfrohnden aber losgekauft werden follten. Desgleichen betrieb er die Abschaffung aller Leibeigenschaftsabgaben, die, wie die Leibeigenschaft felbst, mit dem ewigen Recht unvereinbar seien. Wie zu erwarten, stand er mit diesen demofratischen Untragen in ber erften Rammer gang allein; er mußte, wenn er feinen Unschauungen zum Sieg verhelfen wollte, fie nicht unter den Standesherren, sondern bei den Landtagsboten der zweiten Kammer vertreten. Die Regierung tat, was fie konnte, um feine Bahl zu letterer zu verhindern. Erst bei den Neuwahlen des Jahres 1831 zog Rotteck auch in die zweite Rammer ein, der er nun bis an fein Ende angehörte. Die Baufe, die in feiner politischen Betätigung eingetreten mar, tam feiner Weltgeschichte und dem "Lehrbuch ber Staatswiffenschaften und des Vernunftsrechts" zu ftatten, das er in jenen Jahren zu schreiben begann; erlebte das Lehrbuch auch nicht von ferne den Erfolg der Beltgeschichte, so war doch sein Einfluß auf die Beurteilung aller Tagesfragen in weiten Kreisen ein fehr bedeutender. Seit dem Jahre 1830 gab er außerdem "Allgemeine politische Annalen" heraus, in denen er nun über alle Ungelegenheiten, welche die Welt bewegten, seine maßgebende, radikal liberale Ansicht verkündete; unverblümt erklärte er fich hier als "theoretischer Revolutionär" für die Revolution, sofern sie nur bem Bernunftrecht nicht widerftreite.

Im neuen Landtag von 1831 trat Rotted zunächst für die Preßfreiheit mit der ganzen Entschiedenheit eines Mannes auf, dessen hervorstechendster Charakterzug der Abscheu gegen jede Art von Zwang war. Das daraufhin erlassene badische Preßgeses, wenn es auch ganz so liberal
nicht war, als Rotteck verlangt hatte, durfte er als das Ergebnis seiner
mannhaften Bemühungen betrachten. Schon am 7. August 1831 hatten
ihm die Akademiker vor seinem Haus am jezigen Rottecksplatz das von
Reichlin-Meldegg gedichtete Lied gesungen:

Tyrannen hat er nie geschonet,

Der Mann, in dem die Freiheit wohnet;

Der Mann, ber fprach, als Sprechen Sünde mar:

Im bringt der Freund des Dankes Bahre bar.

Als aber der Landtag zu Ende war und die vier Freiburger Absgeordneten am 4. Januar 1832 heimwärts fuhren, da zogen ihnen Konfistorium und Studentenschaft bis Emmendingen in geschmückten

Wagen mit Fahnen und Emblemen entgegen; am Abend bewegte sich ein Fackelzug durch die Stadt so groß und glänzend, wie ihn Freiburg noch nie gesehen hatte; den vier Abgeordneten aber wurde vor ihren Häusern unter Musik und Liedervortrag ein wiederholtes Lebehoch aussgebracht.

Nirgends im Land war der Jubel über die erlangte Preßfreiheit so laut wie in Freiburg. Mitternächtliche Freudenseuer auf dem Schloßsberge, Böllerschüsse bei Tagesanbruch, Ständchen der Afademiker vor den Fenstern Rottecks und der andern Abgeordneten, und ein großes Bürgers



Carl Theodor Belder. Steindrud in der Städtischen Sammlung.

sest gaben fund, daß Freiburg damals in der Tat eine Hochburg des Liberalismus geworden war. An demselben 1. März begann auch das von Rotteck mit seinen Kollegen Karl Theodor Welcker und Duttlinger gegründete neue Organ "Der Freisinnige, Freiburger politische Blätter" zu erscheinen. Aber die Tage seines Bestehens waren gezählt: die neue Beitung, welche die Theorien Rottecks in die weitesten Kreise zu tragen drohte, erschien den politischen Ungstmeiern des deutschen Bundestags ernstehaft gefährlich. Schon am 24. Juni desselben Jahres wurde der "Freissinnige" wegen Mißbrauchs der Freiheit von Frankfurt aus verboten. Dessgleichen Rottecks Annalen; der Herausgeber aber wurde für die Dauer von fünf Jahren für unfähig erklärt, ähnliche Annalen herauszugeben.

In den Augen der Regierung gereichten die Freiburger Vorgänge, die stark nach Begünstigung der Opposition aussahen, der Stadt und Hochschule feineswegs zur Empfehlung. In einem Erlag bes Minifteriums vom 14. Juli 1832, dem man die gereizte Stimmung nur zu beutlich anmerkte, wurden alle "Aufzüge, Nachtmusiken, Fackelzüge und andere bergleichen Feierlichkeiten" bis auf weitere Weifung unbedingt unterfagt und für den Fall der Widersetlichkeit die Schließung der Universität auf unbeftimmte Zeit in Aussicht gestellt. Aller Sinweis der akademischen Behörden auf die im ganzen tadellose Haltung der Studentenschaft verfing nichts mehr: das Mißtrauen war da und wartete nur auf einen geeigs neten Unlag, um loszubrechen. Der Unlag fam. Um 29. August 1832. am Geburtstag des Großherzogs, bewegte fich ein larmender Saufe, unter dem auch einige Afademifer bemerkt wurden, unter Absingen von Freiheitsliedern durch die Stragen und stellte sich schließlich herausfordernd vor ber Sauptwache auf: es fam jum Kampf mit bem Militar, das die Tumultuanten rasch auseinandersprengte.

Durch Erlaß vom 12. September 1832 wurde die Schließung der Universität nun wirklich verfügt. Grund: "Die verderbliche Richtung, welche die Universität seit längerer Zeit in politischer und sittlicher Sinsicht bem größeren Teile nach genommen hat und der daraus hervorge= gangene nicht minder verderbliche Ginfluß auf die wiffenschaftliche Bilbung ber Studierenden." Zugleich wurde eine "awedmäßige, die seitherigen Gebrechen beseitigende Reorganisation der Universität, sowohl in ob- als subjektiver Richtung" in Aussicht gestellt. Worin bestand nun diese Reorganisation? Seit 1767 hatte der Prorektor samt dem alle ordentlichen Professoren umfassenden Konfistorium die Acgentschaft der Hochschule gebilbet. Sest wurden die Geschäfte einem afademischen Senat übertragen, der aus dem Prorektor, Exprorektor und Bertretern der Fakultäten bestand. Die Ernennung dieser Senatoren behielt sich die Regierung bis auf weiteres felbst vor. Die Wirtschaftsbeamten und Diener der Hoch= schule, die bisher das Konfistorium angestellt hatte, wurden von jetzt an durch das Ministerium ernannt. Disziplinarsachen durften in Zufunft unter keinen Umftanden, andere Falle nur mit Genehmigung bes Rurators vor das Konsistorium gebracht werden.

Durch diese und einige andere Bestimmungen war tatjächlich die bisher republikanische Versassung der Hochschule in eine mehr aristoskratische umgewandelt. Man begreift es, daß Rottck auf dem nächsten Landtag laut, gegen die despotische Versassungsänderung protestierte. Uber weder dieser Protest noch Petitionen des Lehrkörpers vermochten das Geschehene wieder rückgängig zu machen.

Und worin beftand die Reorganisation in "subjektiver Richtung"? Die Regierung, der die Opposition, wie Notted und Welder sie in der Rammer betrieben, längst in hohem Maße widerwärtig war, benutte die

Gelegenheit, um den unbequemen Männern, denen sie als Abgeordneten nicht beikommen konnte, von seiten der Universität eins auszuwischen: beide wurden am 26. Oktober 1832 in Ruhestand versett. Bei jedem Anlaß bat in den nächsten Jahren die Hochschule, die beiden Lehrer zu rehabilitieren: doch die Regierung blieb bei ihrem Entschluß. Erst im Jahre 1840, zwei Monate vor seinem Tod, erhielt Rotteck sein Lehramt

zurück.

Von 1832-1840 an feiner Dozententätigkeit verhindert, warf sich Rotted um so energischer auf bie Schriftstellerei und die Arbeit im Barlament. Im Berein mit feinem Rollegen Belder begann der raftlos Tätige im Jahre 1834 fein "Staatslerikon". volitische Encyflopädie, aus der unfer deutscher Mittelstand viele Jahre lang fast ausschließlich über alle Fragen des Staatslebens sich belehrte und somit Rotteds liberalen Ideen erfüllt Im Landtag wurde. erhob Rotted wiederholt seine Stimme für bie immer wieder gefährdete Breffreiheit. Außerdem bemühte er sich für die Abschaffung ber Zehnten, doch ohne in dieser wichtigen volkswirtschaft= lichen Frage einen völli=



Der Becherschrank Rottecks. Mit Erlaubnis ber Frau Präsidentin von Rotteck.

gen Sieg des Vernunftsrechts über die Ungebühr des historisch Geworbenen zu erreichen. Immerhin kam es zu erheblichen Erleichterungen, und Notteck, dem dieselben nach Ansicht des Volks zu verdanken waren, stand damals auf dem Höhepunkt seiner Popularität: allen Ernstes wurde der Vorschlag gemacht, jede Gemeinde solle an einem schönen Punkt ihrer zehntfreien Gemarkung eine "Notteckseiche" pflanzen. In ganz Deutschland schlugen damals dem mutigen Volksfreund viel

tausend patriotische Herzen entgegen. Die Leipziger schickten ihm einen silbernen Sichenkranz als Bürgerkrone; aus Rheinbayern und Nassau, aus Weimar und Altenburg kamen silberne Sprenpokale für den "deutschen Rotteck". Mit den Bechern, die ihm die eigenen Mitsbürger, die Bewohner der badischen Landstädte Lahr und Herbolzheim, Villingen und Hüfingen, ja selbst dörfliche Gemeinden widmeten, hatte er im Jahre 1834 nahezu ein Dutend solcher kostbaren Andensen beisammen: da stifteten ihm seine Mitbürger einen in edelster Gotik geschnitzten Spiegelschrank, damit er sein Chrengerät auch würdig aufstellen könne.

Wer wollte es den Freiburgern verargen, daß sie auf den Bürger, den ganz Deutschland ehrte, allmählich stolz wurden? Als Antwort auf seine Amtsentsetzung durch die Behörde wählten sie ihn zu Ansang des Jahres 1833 zu ihrem Bürgermeister. Selbstverständlich weigerte sich die Behörde, ihn zu bestätigen. Die Freiburger hätten ihn ein zweites Mal gewählt, doch er selbst widerriet die Wahl, um seiner Vaterstadt unsabsehdare Schwierigkeiten zu ersparen. Das war eben auch ein echter Zug an diesem viel und mit Recht getadelten Manne, daß er, wo es sich um seine Person handelte, nachgeben konnte; in Prinzipienfragen das gegen sand man ihn jederzeit unerschütterlich.

Als Notteck im Jahre 1840 gestorben war, verbot Ludwig I. seinem Bilbhauer Schwanthaler die Aussührung eines Denkmals für ihn, da Rotteck "nicht ein Ehrendenkmal, sondern eine Schandsäuse verdient hat". Doch die Universität ließ sich nicht hindern, vor dem alten Kollegienhaus auf dem Franziskanerplat dem verdienten Landsmanne ein bescheidenes Denkmal zu errichten. Bei Nacht und Nebel wurde dies im Jahre 1851 durch die überängstliche Polizei abgebrochen und in Berwahrung gesnommen. Erst im Jahre 1862 erlaubte man, daß es unter erneuten Feierlichseiten an der jetigen Stelle auf dem "Nottecksplat", unmittelbar vor dem einstigen Wohnhaus des Geseierten, zum zweiten Male aufgerichtet wurde. Ein größeres Denkmal hatte sich Rotteck längst in den Herzen seiner Mitbürger gegründet, und dieses erwies sich als unzersstörbar; noch heute zählt sein Name zu denen, die das Volk mit Ehrsfurcht nennt.

Wiederholt wurde auch in diesen dreißiger Jahren wieder die leidige, alte Frage aufgeworfen, ob Baden nicht eigentlich an einer Universsität genug habe. Die Verdrießlichkeiten, welche zur strasweisen Schließung der Hochschule im Jahre 1832 geführt hatten, waren natürlich wenig geeignet, das Interesse der Regierung für den Fortbestand der Albertina zu erwärmen. Durch die Gründung der Universitäten Bern und Zürich, die in die Jahre 1833 und 1834 fiel, büßte Freiburg seine schweizerischen Zuhörer fast völlig ein. Gleichzeitig wurde den benachbarten Württems bergern und Bahern der ausschließliche Besuch ihrer Landesuniversitäten zur Pflicht gemacht, sodaß auch von dort der übliche Zuzug jest ausse

blieb. Da im Jahre 1836 der philosophische Vorbereitungsunterricht der Universität abgenommen und den zwei neugeschaffenen Oberklassen des Gymnasiums zugewiesen wurde, minderte sich auch dadurch die Frequenz. Freiburg war jetzt lange Zeit die kleinste unter den deutschen Hochschlen. Zu allem Unglück hatten auch noch die Mitglieder des Lehrkörpers viel Streit untereinander, was nach außen hin gerade in so fritischer Zeit einen sehr schlechten Eindruck machen mußte. So wurden denn Stimmen laut, die aus der Universität eine theologische Spezialschule zu machen rieten; andere wieder wollten statt ihrer eine polytechnische Hochschule in Freiburg errichten. Zu der letzteren Ansicht bekannte sich auch Karl



Das Rotteck-Denkmal zu Freiburg. Bornen rechts das alte Wohnhaus Rottecks. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

Mathy, der spätere Staatsminister: er erklärte im Jahre 1844, nicht besgreisen zu können, warum die Freiburger sich so sehr dagegen sträubten, einen Kreuzer herzugeben, um einen Gulden, nämlich das Polytechnikum, dafür zu nehmen. Zwei Jahre später beautragte gar die Budgetskommission, einen Teil der Dotation zurückzuziehen mit der Begründung, es sehle offenbar in Freiburg "an der rechten geistigen, wissenschaftlichsfreien Lebensluft." Die Existenz der Universität hing wieder einmal an einem Haare. Bei der Abstimmung über die Dotation ergab sich Stimmengleichheit: und hätte nicht der Präsident Mittermaier damals seinen calculus Minervae zu Gunsten der Albertina abgegeben, so wäre ihr Untergang so gut wie besiegelt gewesen.

Die uns heutigen jo unbegreifliche Frage nach Sein ober Nicht=

sein hing noch weitere breißig Jahre wie ein Damotles-Schwert über dem Nacken der kleinen Universität. Als am 31. Juli 1845 die Bahn- linie Offenburg-Freiburg eröffnet und damit die Stadt an den Welt- verkehr angegliedert wurde, trug die Universität eine Inschrifttafel, deren Wortlaut jene Unsicherheit deutlich durchblicken läßt:

Albertina, die mit Würde Seit Jahrhunderten bestand, Bleibe fortan Stolz und Zierde Kür das schöne Oberland.

Das tolle Jahr 1848 brach an und damit eine Zeit neuer Drangsal, neuer Gefährdung. Sofort bei Beginn der Unruhen stockten die Einsnahmen der Hochschule, um bald völlig auszubleiben. Gleich im März organisierten sich die Studenten als bewaffnetes Korps und wählten sich aus der Zahl der Prosessoren ihre Anführer. Obgleich nur mit sehr schlechten Flinten ausgestattet, trug dies Studentensorps doch dazu bei, daß größere Auhestörungen zunächst unterblieben. Aber es kam schlimmer. Freiburg befand sich an Ostern 1848 in den Händen der Freischärler, die nur nach heftigen Staßenkämpsen aus der Stadt verdrängt werden konnten. Das Sommersemester nahm am 8. Mai trot aller Unruhe ringsum seinen Anfang. Die Regierung lockerte jetzt von sich aus die Jügel, um die Jugend nicht dem Radikalismus in die Hände zu treiben; während bisher jeder Student bei der Immatrifulation hatte schwören müssen, sich an keiner Burschen= oder Landsmannschaft beteiligen zu wollen, verzichtete man jetzt auf diesen verhaßten "Revers".

Bebenklicher noch standen die Dinge im Jahre 1849 infolge der Meuterei des Militärs. Wieder taten sich die Akademiker zusammen und baten den Stadtrat um Aufnahme in die Bürgerwehr und um Gewehre. Beides wurde bewilligt, nur mußte für jede Flinte 15 fl bar bezahlt oder aber Bürgschaft für Rückgabe in gutem Zustand geleistet werden.

Als am 14. Mai dieses Jahres die großherzogliche Familie außer Landes gestohen war und nun der revolutionäre "Landesausschuß" die einzige tatsächliche Regierung in Baden war, kam der Advokat Heunisch als ihr Kommissär nach Freiburg, enthob den Regierungsdirektor einstweilen seiner Stelle und wußte auch das Militär sich gefügig zu machen. Die große Unsicherheit und Verwirrung trich jeht viele Prosessoren und Studenten aus der Stadt; die übrigen hielten zwar aus; doch nachmittags um vier Uhr mußten alle Kollegien schließen, damit die akademische Jugend "zum Wehrdienst die nötigen Übungen machen könne." Am 21. Mai gelobten die meisten Dozenten und Universitätsbeamten in die Hände des vorher von Heunisch vereidigten Prorestors ihrerseits der neuen Landesregierung, soweit sie die Reichs= und Landesversassung nicht verlete, Untertanentreue.

Am 4. Juni befanden sich zahlreiche Afademiker unter dem etwa 400 Mann starken Aufgebot der Freiburger Bolkswehr, die nach Raftatt abzog, um die Murglinie, diese "Barrikade der Freiheit gegen hochver-räterische Fürsten", verteidigen zu helsen. Anfangs Juli, als die Sache der Freischärler schon so gut wie verloren war, kehrten sie in aller Stille zurück, mußten aber, soweit sie an Kämpfen teilgenommen hatten, vor einer Untersuchungskommission sich rechtsertigen, was den meisten unschwer gelang. Nur wenige waren in Kastatt gefangen worden und schmachteten nun in den dortigen Kasematten: doch der Prinz von Preußen, unser späterer Kaiser Wilhelm I., ließ sich durch die Bitten des Senats leicht bestimmen, den meisten auch von dort schon im August die Heimsehr zu aestatten.

In den Tagen vom 3. bis 5. August 1857 beging die Hochschule die Feier ihres 400 jährigen Bestandes. Alle deutschen Universitäten mit Musnahme von Breslau und Rönigsberg schickten ihre Vertreter; auch von den öfterreichischen und schweizerischen kamen Abgesandte. Und alle diese Bafte waren erstaunt, wie viel gefundes Leben an dieser kleinsten unter ben beutschen Sochschulen sich regte, und wie schön es in diesem "Mest" sich leben ließ. Nach einer vielverheißenden Borfeier auf dem Jägerhäuschen, wo bei herrlichstem Wetter die Musensöhne malerisch mit ihren Gläsern auf ben Rasenabhängen gelagert waren und von ihrem Gefang ben nahen Bald erklingen ließen, fam der 4. August, der erste eigentliche Festtag, heran. Böllerschüffe vom Schlofberg fündeten ihn an. Bur Rirchenzeit ordnete sich ber Festzug der Professoren und Studenten: vom Rollegienhaus in der Bertholdftrage bewegte er sich zwischen ben Spalier bildenden Zünften dem Münfter zu, wo bas Tedeum gesungen wurde und ein Kirchenchor Beethovens missa sollemnis ertonen ließ. Darauf begab sich die Festgesellschaft zur Universitätstirche, um der Fest- und Gedächtnisrede bes Mediziners Baumgartner zu lauschen. Ein Festmahl in der besonders reich geschmückten Sängerhalle gab dann Anlaß zu zahlreichen Toaften. Gin großartiger Fackelzug und Beleuchtung des Münfterturms beschlossen diesen ersten Tag. Um Bormittag des 5. August fanden in der Universitätsfirche die Chrenpromotionen statt; diesen Festakt ehrte auch Großherzog Friedrich durch seine Gegenwart: er ließ es sich nicht nehmen, auch bem Bankett anzuwohnen, bas am Abend nochmals alle Gafte in der Sangerhalle vereinigte. Nach dem feierlichen Toaft auf den Landesherrn wurde ihm hier ein flotter Salamander gerieben, worauf der jugendliche Fürst, dem furz zuvor sein Thronerbe geboren war, eine seiner ersten öffentlichen Reden hielt: fie galt dem ferneren Klor der Alberto-Ludovicia. Bald sind es nun 50 Jahre, daß Großherzog Friedrich an den Schicksalen unserer Hochschule Unteil nimmt. In guten und in bojen Tagen hat er in all ber Zeit ihr Wohl bedacht, vielfach perfönlich ihre Ungelegen=

heiten gefördert, ein guter Genius ist er ihr geworden. Niemand aber, ber damals im Jahre 1857 seine schlichten Worte mitanhörte, ahnte in dem jungen Redner den späteren Mitbegründer des deutschen Reiches.

Die Hochschule sollte ihm schon zwei Jahre später Gegenstand ernstester Sorge werden. Er hatte im Herbst 1859 mit dem papstlichen



Großherzog Friedrich von Baden als Regent 1885. Steinbrud in ber Städtijd en Sammlung.

Stuhl das sogenannte Konfordat geschlossen, das der römischen Kirche in Baden die gewünschte Unabhängigkeit in vollstem Maße zusicherte. Über ein Drittel aller Kirchenpfründen wurde danach dem Erzbischof zur Vergebung überlassen, die Heranbildung des Klerus vollständig in seine Hand gelegt. Bis zur Herstellung eines eigenen Priesterseminars nach tribentinischer Vorschrift sollten die fünstigen Geistlichen an der

Universität Freiburg studieren, wo sie zu einem Konvikt vereinigt wurden; nur dieser Hochschule schlechthin katholischen Charakter beizulegen, hatte die Regierung für jetzt verweigert. Dasür wurde aber nicht bloß die theologische Fakultät der Aussicht des Erzbischofs bedingungslos unterstellt, nein, die Regierung versprach auch Rücksicht auf seine Beschwerden für den Fall, daß ein Mitglied einer anderen Fakultät in seinen Vorträgen mit der katholischen Glaubens und Sittensehre in Widerstreit geriete.

Diese zwischen der badischen Regierung und dem papstlichen Stuhl nach langen Verhandlungen endlich getroffene Vereinbarung entfesselte alsbald einen gewaltigen Streit. Am 28. November tagten vierhundert liberale Männer aus allen Landesteilen zu Durlach und erklärten sich mit Nachdruck gegen das Ronkordat. Bon fatholischer Seite blieb man die Antwort nicht schuldig: das Freiburger Domkapitel dankte bem Großherzog für seine mahrhaft landesväterliche Tat; eine mahre Lawine von Dankadreffen mit angeblich 85000 Unterschriften murde in Bewegung gesetzt. In Freiburg, das zunächst von der gesteigerten Aufsichtsgewalt der Rurie betroffen war, gingen die Wogen der Erregung besonders hoch. Um 1. Januar 1860 versammelten sich einige hundert Bürger im Gast= haus zum Lamm und beschloffen, das Ansuchen an den Gemeinderat zu ftellen, für Abwehr diefes die Hochschule bedrohenden Schlages besorgt zu sein. Der Magistrat unterbreitete daraufhin dem Landesherrn eine Bittschrift zu gunften der bedrohten Lehrfreiheit an der Hochschule; Die große Mehrheit der Professoren aber unterzeichnete ein Promemoria, worin sie den Schutz des Großherzogs gegen diesen "Zwang an der Wiffenschaft" anrief. Außer den Theologen schlossen sich nur die Brofefforen Buß und Schwörer von diesem Promemoria aus. Buß hatte fich schon im Sahre 1846 öffentlich für "die Erhebung der ihrem katholischen Pringip entruckten Universität Freiburg zu einer großen, rein fatholischen Universität beutscher Nation" ausgesprochen; Schwörer aber hatte im Jahre 1845 als Prorettor, auch damals schon im Widerstreit zu vielen Kollegen, erklärt: die Eigenschaft der Universität als einer fatholischen Stiftung sei als einer ber vorzüglichsten Rechtsgründe ihres Bestehens öffentlich anerkannt (val. u. S. 126). Es half nichts, daß die katholische Presse die Aufregung belächelte, welche diese nach ihrer Ansicht gang felbstverftandlichen dem Erzbischof gemachten Bufagen im liberalen Lager hervorriefen, daß fie fich über die Bürgerversammlung lustig machte, die da vermeinte, der Großherzog werde dem "Zweckeffen im Lamm" gu lieb sein Abkommen mit dem Papste abandern. Daß es sich in diesem Streit um nichts geringeres als um die Frage handelte, ob Freiburg eine freie Stätte miffenschaftlicher Forschung bleiben ober aber ein fathos lisches Seminar werden sollte, das konnte auf die Länge niemand verfennen. Man suchte nun freilich der Burgerschaft einzureben, "wenn bie Universität einen etwas fatholischeren Charafter annähme, dann erst sei eine rechte Frequenz zu erwarten". Aber dieser Trost verfing nur bei wenigen, und die seitherige Entwicklung gibt ihnen Recht. Denn wem ist die heutige hochgesteigerte Frequenz in der Hauptsache zu verdanken, wenn nicht dem Zuzug aus dem protestantischen Norden?

So war es denn für die Weiterentwicklung der Alberto-Ludovicia von einschneidender Bedeutung, daß unfer Großberzog die Entscheidung in diesem Streit ben Landständen zuwies und, als diese mit großer Mehrheit bas Konfordat migbilligt hatten, auf dies mit dem Bapft geschlossene Abkommen verzichtete. Wie wahrhaft fürstlich und groß unser Landesfürst in diesem unseligen Hader nur das Wohl des Landes bedacht hat, wie lediglich er es war, der durch den Abel und die Burde feiner Stellungnahme dem erregten Begante ein Biel fette, das gehört zu den schönften Erfolgen Dieses gesegneten Kürstenlebens. Die neue Bereinbarung aber, die mit der Kurie geschloffen ward, überließ zwar die Fachbildung der Priefter nach wie vor völlig der Kirche; aber von einer gesetzlich festgelegten Berechtigung des Erzbischofs, sich über Lehräußerungen nichttheologischer Professoren bei der Regierung zu beschweren und von einem Anspruch auf "jede tunliche Abhilfe" gegen folche Beschwerden war jest keine Rede mehr. Wohl tauchte später noch hin und wieder der Bunsch auf, Freiburg zu einer rein fatholischen Anftalt zu machen: aber je unzulänglicher Die ursprüngliche Kirchpfründdotierung erscheint, je stärker von Sahr zu Jahr die Mittel des paritätischen Staates zur Unterhaltung der Lehranstalt in Anspruch genommen werben — einem Staatszuschuß von 727000 M. standen im Jahre 1906 nur 45000 M. Grundstockfrenten gegenüber -, je mehr die Blute Freiburgs auf dem Bugug aus dem protestantischen Norden ganz wesentlich mit beruht, um so stiller ist es mit jenem Buniche geworben.

Wenden wir uns von diesen mehr äußeren Schicksalen der Hochsichule wieder ihrem Innenleben und ihrer wissenschaftlichen Betätigung zu, so muß vor allem daran festgehalten werden, daß auch in diesem Zeitraum der bescheidenen Frequenz ein herzlich bescheidener Lehrbetried entsprach. Alte Freiburger, die sich der 50er und 60er Jahre noch ersinnern können, müssen unumwunden zugeben, daß damals hier "nichts los war": mangelhaftes Studentenmaterial, durchaus unzulängliche Lehrsinstitute, sast gar teine Lehrer von Auf und wissenschaftlicher Bedeutung. Daß ein Freiburger Professor nach einer anderen Universität berufen wurde, kam vor 1870 so gut wie gar nicht vor. Es verlohnt also nicht, daß wir sür diesen Zeitraum die einzelnen Fakultäten Revue passieren lassen. Wir dürsen uns darauf beschränken, einige wenige Männer von ausgesprochener Eigenart herauszuheben.

Zu diesen zählt vor allem **Seinrich Schreiber**, der Historiker Freiburgs und seiner Hochschule. Wohin man greift, überall ist man auf ihn und seine Forschung angewiesen. Auch die vorliegende Monographie wäre nie ohne Schreibers umfassende Borarbeiten geschrieben worden. Im Jahre 1793 war er zu Freiburg als Kind bescheidener Leute gesoren; schon als Gymnasiast half der liebenswürdige Knabe seiner Mutter durch Privatstunden den Lebensunterhalt der kleinen Familie verdienen. Für den Studenten war Rotteck trot ungenügenden Duellenstudiums, trot mangelnder Objektivität eine Leuchte. Aber persönlich trat er ihm nicht nahe; das war nicht Kottecks Art. Unter den Theologen imponierte ihm Leonhard Hug (s. o. S. 86); aber auch er war persönlich ohne



Heinrich Schreiber. Mit Erlaubnis des Breisgauvereins Schauinsland.

Einfluß auf seine Schüler. Am meisten persönliche Anregung verdankte Schreiber dem Moraltheologen Wenker. Neben seinem Brotstudium widmete sich der vielseitig begabte Jüngling fleißig den Naturwissenssichaften, wagte sich auch unter der Anleitung Jacobis (s. o. S. 89 ff) an poetische Versuche. Nach einem längeren Aufenthalt im Priesterseminar zu Meersburg, wo er den hochbetagten Fürstprimas Dalberg und durch diesen den Magnetiseur und Charlatan Mesmer kennen lernte, in seinem eigentlichen Fache aber herzlich wenig Förderung erfuhr, kehrte er nach Freiburg zurück, um zuerst als Hauslehrer und Redakteur des Freiburger Wochenblattes, dann als Prosesson am Symnasium und als Bibliotheksekustos sein Brot zu verdienen. Im Jahre 1821 habilitierte er sich nach wohlbestandenem Doktoregamen in der philosophischen Fakultät und hielt

nun Vorlefungen über deutsche Sprache und Literatur und über Afthetik. Im Jahr darauf wurde er Präfekt des Gymnafiums. Obgleich die Theologie strenggenommen sein Beruf nicht war, so nahm er doch im Jahre 1826 die ihm angebotene Professur für Moraltheologie an. Auch in diese Materie arbeitete er sich schnell ein und schrieb sogar ein Sandbuch über Moraltheologie, worin er die firchliche Lehre vom Zölibat befampfte. Diese Auflehnung gegen ein bestehendes, wenn auch oft man= gelhaft genug beachtetes Gebot, sollte sein Berhängnis werden. Denn die erzbischöfliche Kurie, welche es im Jahre 1835 glüdlich durchgeset hatte, daß ihr alle theologischen Vorlesungsbücher zur Begutachtung vorgelegt werden mußten, forderte Schreiber auf, sein Sandbuch fünftig im Rolleg nicht mehr zu Grunde zu legen. Deffen weigerte fich natürlich ber ehrliche Mann; zweierlei Sprache zu führen, eine im Buch, eine andere im Rolleg, war ihm unmöglich. Die Studenten, angetan von feinem Mannesmut, überreichten ihm damals einen filbernen Chrenbecher. Auch ber Senat ber Universität hatte anfangs feine Genugtuung barüber ausgesprochen, mit welcher Energie Schreiber Die Rechte der Universität als selbständigen Lehrkörpers gegen die Ansprüche der Kurie verfocht. Aber durch bas unabläffige Drangen bes Ordinariats murbe gemacht, forderte er ihn schließlich im Sahre 1836 auf, die anftößigen Baragraphen feines Rompendiums "mit paffendem Übergang" in Bufunft zu überschlagen. Als Schreiber hierzu nicht zu bestimmen mar, murbe bas Ministerium ersucht, den unbotmäßigen Theologen in die philosophische Fakultät zu versegen. Dies geschah, und Schreiber las fortan hauptfächlich über historische Silfswissenschaften. Im Jahre 1845 marf er sich bem von Ronge begründeten Deutschkatholizismus in die Urme. Als er feinen Übertritt zu dieser Sefte dem Erzbischof anfündigte, murde er nach vergeblicher Vermahnung am 9. Mai exfommuniziert. Schreiber hatte für bas Sommersemester ein Rolleg über Ethif am schwarzen Brett angefündigt: eigenmächtig ließ ber Broreftor Schwörer ichon einige Tage vor feiner Ertommunifation diefen Anschlag entfernen. Die Regierung, deren Entscheidung nun angerufen wurde, migbilligte zwar die Magregel des Proreftors, bestimmte aber, daß Schreibers Borlefung über Ethit unverzüglich zu inhibieren fei, und verfette den noch durchaus ruftigen Gelehrten am 16. Januar 1846 in den Ruheftand. In bemfelben Sahre noch tat Schreiber einen weiteren Schritt, er heiratete. Die Aften über seine Abjetzung legte er im Jahre 1849 in feinen "Denkblättern aus bem Tagebuch eines Hochschullehrers" der Mit- und Nachwelt vor. Im übrigen suchte und fand er Troft in der Bflege seines Gartens und bei der Schriftstellerei.

Das Münfter, die Universität, die ganze Stadt und weitere Umgebung machte er zum Gegenstand eingehendster Behandlung; auf 97 Nummern beläuft sich die Zahl seiner großen und kleinen Arbeiten; immer verfügt

er über ein reiches, mit unendlichem Fleiß zusammengetragenes Quellenmatecial, und wenn er auch hier und da einmal ungenau oder gar falsch zitiert, so werden so kleine Mängel mehr als aufgewogen durch die Klarheit der Darstellung, die herzliche Wärme, den guten Geschmack des Verfassers.

Um 29. November 1872, nachdem er noch die Wiederkehr des Reiches mit voller Freude miterlebt hatte, starb der liebenswürdige Gelehrte, dessen ehrliche Geradheit uns ebensoviel Anerkennung abnötigt,



Alban Stolz.

wie seine Leistung als Lokalhistoriker. Reine Chrung wurde je besser verdient als das bescheidene Denkmal, das ihm in der Nähe seines Wohnhauses in den "Schreiberanlagen" errichtet worden ist.

Ein forrefter Katholik, aber im übrigen eigenartig genug war der Pastoraltheologe **Assau Stolz** (1808—83): man hat ihn den "origis nellsten Vertreter des ultramontanen Katholizismus" genannt. Schon sein Vater, seines Zeichens Apotheker in der kleinen Stadt Bühl bei Baden, gehörte zu den Originalen: "Ich habe, bezeugt der Sohn, wenige Bekannte, mit denen ich verhältnismäßig so wenig und so selten gesprochen habe als mit ihm." Die Mutter war kränklich; wirklichen Einfluß auf ihn, auch in religiöser Hinsicht, übte nur seine um 20 Jahre ältere Schwester. Das Gymnasium besuchte er zu Rastatt als "ein

ziemlich träger Stubent". Im Sommer ging er dort täglich in aller Berrgottsfrühe einsam in den Bald, um seinen Schiller oder Goethe gu lefen. Auch als Student fand er feinen schönften Zeitvertreib in der Einsamkeit: er stand immer schr früh auf, um dann beschaulich stundenlang "unter dem Fenfter zu liegen und feinen Phantafien und Gedanken Die Jurisprudenz, die er anfänglich studierte, deuchte ihm "troden und langweilig". Er entschloß sich bald umzusatteln und "proviforisch" Theologe zu werden und ließ fich nun "drei Jahre lang mit dem Stroh und den Disteln der Freiburger Theologie und ents sprechender Schriften füttern". Nachdem er trot dieser suffisanten Dentweise seine Eramina bestanden hatte, ging er noch ein Semester nach Beibelberg, um bort privatim noch etwas nach Behagen ju ftubieren. Im Juli 1830 schrieb er in sein Tagebuch: "Jest ist mein Körper gefundet und mein Beist erstarkt: gewaltig und froh schreitet er einher auf den felbst gemachten Ruinen des zerftörten Glaubens; nur drei Türme lick er steben: Unfterblichkeit, Freiheit, Gott. Aber jest strebt er eine neue Stadt aufzubauen, und die alten Säulen fteben wieder auf und das zerstörte Gebäude wird wieder werden, nur schwächer und ungeschmückt. Ich fürchte fehr, daß ich eine eigene Kirche mir bleiben werde, wo ich Papft und Bolf und alles bin." Da auf einmal, im November des nächsten Sahres, geht ihm der Standpunkt auf, ben er nun fein Leben lang einnehmen follte: "alles Suchen und Grübeln für immer abzutun, sich einfach der Autorität der katholischen Kirche zu unterwerfen und, wenn das Ungeziefer der Zweifel wieder in die Seele frieche, ce einfach zu zertreten, statt damit zu disputieren". Der fo Bekehrte wurde im Jahre 1833 Briefter und bestand 1841 die Bfarrkonkursprüfung als der einzige unter 45 Randidaten mit der Note "vorzüglich". Nachdem er noch Doktor der Theologie geworden, wurde ihm troß Widerspruchs zweier Mitglieder der Fakultät und achtzehn anderer Brofefforen ber Lehrstuhl für Baftoraltheologie und Badagogit übertragen. Er war ein fleißiger, aber feineswegs ein hinreißender Dozent. Seine theologischen Renntniffe blieben, wie fie ce von Anfang an waren, dürftig. Nachdem er sein Rollegheft einmal "gegründet", gab er sich nach feinem eigenen Geftandnis "teine Muhe mehr, bei bewährten Schriftstellern bas Beste zusammenzusuchen, um es bei ben Buhörern nüplich anzulegen"; er zog ce vielmehr vor, "feine eigenen Anfichten und Einfälle im Rolleg auszufäen". Auf feinem Zimmer befanden fich zwei nicht fehr geräumige Buchergeftelle, in benen mehr geschenfte als gefaufte Bücher standen; waren fie überfüllt, so verschenkte er davon an Von "Büchergelehrten" sprach er nur mit Berbürftige Stubenten. achtung. Aus purer Unwissenheit trug er mitunter Ansichten vor, die mit ber herrschenden Rirchenlehre nicht zusammenstimmten, so daß gelegentlich seine firchliche Gefinnung angezweifelt werden konnte.

Die Hauptbebeutung des Mannes liegt nicht in der Forschung und nicht im Rathebervortrag, sondern in der volkstumlichen Schriftstellerei. Durch sie ist er nicht nur Katholiken, sondern auch vielen Protestanten lieb geworden. Er besaß eine ungewöhnliche Fähigfeit, derb volkstum= lich und dabei padend zu schreiben; was man "Ralenderton" im besten Sinne nennt, beherrschte er wie wenige. Schon die Titel, die er mahlte, entsprachen der Borliebe weiter Bolksfreise für das Absonderliche, Überraschende. Seinem "Ralender für Zeit und Ewigkeit", der seit 1843 regelmäßig in riefigen Auflagen erichien, eröffneten bie "Abführmittel gegen Tobesangst". Seine Herbstreise im Jahre 1853 beschrieb er unter bem Titel: "Spanisches für die gebildete Welt"; seine Reise ins heilige Land (1857) als "Besuch bei Sem, Ham und Japhet". Die eigentliche Reiseschilderung war dabei Nebensache und nur Berüft für allerlei wißige und humoristische, oft geradezu barocke Reflexionen. Auch der firchlichen Polemik diente seine gewandte Feder. Gegen den Deutschkatholizismus richtete sich die Streitschrift: "Der neue Kometstern mit seinem Schweif oder Joh. Ronge und feine Briefträger" (1846); gegen den Beidelberger Theologen Schenkel die "Klinge ohne Heft" ober "Der papierene Fels des Herrn Schenkel" (1852); gegen die Civilehe "Der Bechselbalg, womit Baben und Ofterreich aufgeholfen werden foll" (1868) u. f. w. Besonderen Wert legte er selbst auf eine Sammlung von einigen hundert Unglücksfällen, worin ber "Finger Gottes" fich beutlich offenbart haben sollte. Er hatte vorher in den Tagesblättern Geistliche und Laien aufgefordert, ihm folche Falle zu berichten, und brudte nun mit Behagen auch die dunkelsten Geschichten ab: "Schreibende hand auf Wand und Sand" taufte er diese 1874 erschienene Auriositätensammlung, die faustdick zeigte, "daß er die geist- und geisterlose Aufklärung glaubensscheuer Erbenmenschen nicht respettiere".

Als Probe seines oft wirklich weihevollen Stils sei hier eine Stelle mitgeteilt, die in seinem Buch "Das Baterunser und der unendliche Gruß" sich findet: "Bist Du noch nie, so schreibt er da, an einem Frohnleichnamstag in Freiburg gewesen, die Prozession zu schauen? Wenn Du da mit der Prozession einziehest in den großen Tempel, wie magst Du erstaunen und Dich freuen über die Herrlichseit um Dich herum! Weithin in langem Gang reihen sich die mächtigen Säulen und neigen sich oben zusammen und formen das hohe prächtige Gewölb. An jeder Säule steht schön und ernst ein Apostelbild von Stein und brennt eine Kerze davor und ragt eine schlanke Wirke mit weißem Schaft und grünen Blättern empor — Du gehest wie in einem Wald von grünen Bäumen, von brennenden Kerzen, von selsengroßen Säulen und Statuen der Heiligen. Von den Fenstern sunkelt und strömt das Licht in zahllosen Farben und Bildern. Und schaust Du weit vor Dich hin zum großen Chor, so siehst Du dort den Hochaltar — es schimmert von dorther Neichtum, Kunst und Pracht

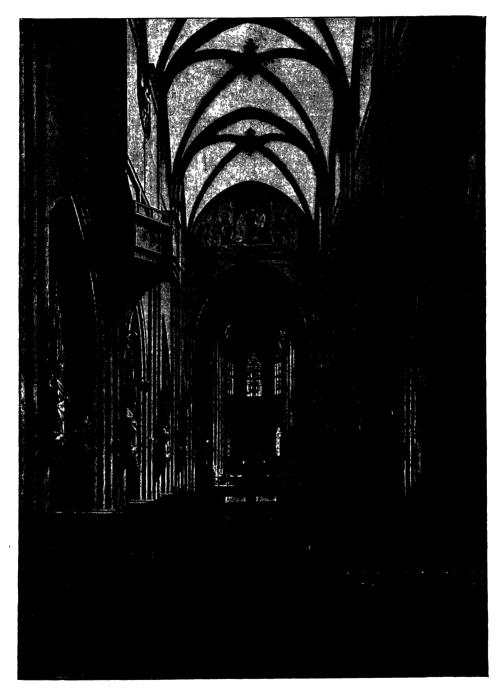

Blid ins Munfter zu Freiburg. Mit Erlaubnis des Münfterbauvereins.

in Gold und Silber und funkelnden Steinen, und hochhinauf wie goldige Bäume streben in Aesten und Zweigen seine kunstvollen Säulen und Bogen. Und aus der Brust des gewaltigen Turmes wühlen sich tief und schwer die Glockentöne, als hätte das große, halbtausendjährige Münster selbst eine Stimme bekommen; von innen brauft groß und mächtig die Orgel — und Musik und Gesang tönt nah und fern, die schönsten Töne winden und slechten sich durch einander und loben Gott in ihrer Weise."

Alban Stolz war, wie gesagt, ein Original und gefiel sich darin, "nicht wie alle andern zu sein und so viel wie möglich gegen den



Abalbert Maier. Steindruck in der Städtischen Sammlung.

Strom zu schwimmen". Sin altmodischer Rock, ein sehr uneleganter Chlinderhut, große Vatermörder, aus denen die spize, bei fühler Witterung gerötete Nase eigentümlich herausragte, machten ihn kenntlich. Zeitlebens wohnte und speiste der gänzlich ungesellige Sonderling wie ein Student: die reichen Erträge seiner in Hunderttausenden von Exemplaren verbreiteten Schriften opferte er wohltätigen und kirchlichen Zwecken.

Eine kaum weniger originelle Erscheinung war der Exeget Abalbert Maier. Die Freiburger nannten den unheimlich hageren und mageren Gelehrten nur "das Mannele". Er war 1811 geboren, lernte haupt- sächlich bei Leonhard Hug (j. v. S. 86) Bibelfritif und vertrat von 1837 bis 1889 an der Hochschule das Fach der Exegese. An Genialität und allseitiger Gelehrsamkeit kam er seinem Borgänger und Lehrer nicht gleich;

aber seine positiv-kirchlichen, dabei in der Form mustergiltigen Kommenstare sind noch immer lesenswert. Innerhalb des akademischen Trienniums pflegte er seine Hörer in alle großen Bücher des Neuen Testaments einzuführen. Nachdem er als Priester, Doktor und Dozent sein 50. Judizläum unter großen Ehrungen begangen hatte, starb er im Jahre 1889.

Eine Hauptzierde der Universität war, freilich erst nach 1870, der Kirchen- und Kunsthistoriser Franz Kaver Kraus. Er war als Sohn eines Malers im Jahre 1840 zu Trier geboren, hatte in der alten Kaiserstadt unter reichlicher fünstlerischer Anregung seine Jugend verbracht, dann in Bonn bei Ritschl und Jahn eine gründliche philologische Schulung sich erworben und im Jahre 1862 in Freiburg den philos

sophischen und drei Sahre später auch den theologischen Doktorhuterlangt. Im Sahre 1872 war er an die neugegründete Straßburger Hochschlen als christlicher Kunsthistoriker berufen worden, erstreute sich aber dort als junger Dozent eines sehr mäßigen Zulaufs. Um so



Franz Raver Araus. Medaillon von Joseph von Kopf.

fleißiger förderte er eine Reihe lites rarischer Arbeiten: ein Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende, worin er zum erstenmal den Mosnumenten den ihnen gebührenden Plat anwies;

Blat anwies; ferner eine sta= tistische Aufnahme ber Kunst= und Altertumsdent=

maler ber Reichslande in vier ftattlichen Banden, endlich eine verbeutschte, aber vielfach erweiterte Ausgabe ber Roma sotterranea von Northcote Brownlow. Im Jahre 1878 folgte er einem Ruf als Rirchenhiftorifer an die Freiburger Hochschule, und hier sollten ihm Den Runftbenkmälern nun feine bedeutenbiten Arbeiten gelingen, bes badischen Landes mandte sich jest feine Fürforge zu, wie früher ichon ben elfag-lothringischen, und für die ftatiftische Berausgabe berfelben, die noch nicht abgeschloffen ift, hat Kraus die wichtigsten Richt= linien gezogen. Sm besonderen interessierten ihn die driftlichen Altertumer der Bodenseeinsel Reichenau. Aber auch der Universitätsfapelle bes Freiburger Münfters hat er eine forgfältige Monographie gewidmet. In zwei Quartbanden gab er von 1882-86 eine Realencyflopadie der chriftlichen Altertumer heraus, die eine vollständige Kulturgeschichte der erften feche chriftlichen Sahrhunderte bietet. Undern Runfthiftorifern gegenüber zeichnete ihn vor allem eine sichere Bertrautheit mit ben liturgifchen Ginrichtungen feiner Rirche aus, beren Renntnis protestantischen Autoren zu ihrem erheblichen Nachteil abzugehen pflegt. Sein gesamtes archäologisches, kirchen- und kunfthistorisches Wissen hat er bann in seiner "Geschichte ber driftlichen Runft" zusammengebrangt, die er leider nicht mehr vollenden follte; feine fouverane Beherrschung des Stoffes feiert bier wirkliche Triumphe; zumal in bezug auf Ikonographie und Symbolik ber mittelalterlichen Runft ift hier für lange hinaus eine folide Grundlage für weitere Forschung gelegt. Neben der Runftgeschichte pflegte Kraus in Freiburg die Danteforschung; Dante war der eigentliche Leitstern seines Lebens, zumal im Alter, als er, vereinsamt, in eine sentimentale Schwermut sich einspann. Wie Dante, so hatte auch Kraus bas Bedürfnis, über die Schaben seiner Rirche nachzudenken und schriftftellerisch sich zu äußern. Der Reformtatholizismus, der für miffenschaftliche Rritit und für Abfehr von den lediglich politischen Machtbestrebungen des Ultramontanismus wirft, erfennt in Rraus einen feiner vornehmsten Führer. Mit zunehmender Schärfe hat er gegen die ecclesia politica seine gewandte Feder in Bewegung gesetzt, jumal seit die mohlbegründete Hoffnung, Freiburger Erzbischof zu werden, sich gerschlagen hatte. Das größte Auffehen erregten seine kirchenpolitischen Briefe, Die er hauptfächlich unter dem Pjeudonym "Spectator" in der Münchner Allaemeinen Zeitung erscheinen ließ. Das System seiner Kirche hinderte ihn bis zum Tobe, fich als Berfaffer biefer fühn fritisierenden Briefe zu bekennen, und seine korrektgläubigen Freunde wollen ihn noch heute nicht dafür gelten laffen. Die Palme des eigentlichen Märtyrertums blieb dem pseudonymen Rritiker versagt und muß auch von und ihm versagt werden. Seine Größe liegt burchaus auf dem Gebiet der Forschung, der Kritif und der schriftstellerischen Arbeit. Die Bersuche, ihn auch zu einem aroßen Charafter und Belben zu machen, find als verfehlt zu bezeichnen. Rraus befaß eine merkwürdige Babe, mit hohen und allerhöchsten Berfonen zu verkehren, er war ein vollendeter Sof- und Weltmann, mit seiner geschmeidigen Gestalt und dem feingeformten, schönen Ropf die Bierbe jedes Salons und auch in ben Boudoirs schöngeiftiger Damen außerordentlich gern gesehen. Seine Beziehungen umspannten bie Welt. Aber seine Stärke war doch auch seine Schwäche. Die in Freis burg mit ihm lebten, mußten erfahren, daß er ftark nach oben ichielte. baß er in allem und jedem bie hand gern im Spiel hatte, baß er nicht immer bas Prabifat einer geraben, zuverlässigen Perfonlichfeit für fich in Unipruch nehmen fonnte.

Die Freiburger Universität hat sich Kraus, ber im Jahre 1901 auf einer letzten Studienreise nach seinem geliebten Italien starb, durch sein Testament dauernd zu Dank verpflichtet. Er bestimmte, daß ein besträchtlicher Teil seiner kostbaren Büchersammlung an die Hochschule sallen solle und das von ihm hinterlassene Bermögen zur Fundierung eines Lehrstuhles für christliche Archäologie zu verwenden sei. Diese letzte willige Schenkung sollte ein Ausdruck des Dankes sein, "welchen er

seinem gnädigen Landesherrn, dem Großherzog, zollte"; zugleich ein Aussbruck der Sympathie für das Land, welches ihm eine zweite Heimat gesworden sei. Er knüpfte an sein Bermächtnis die charakteristische Besdingung, daß der Dozent für den neu zu schaffenden Lehrstuhl "an keiner von Jesuiten geleiteten Anstalt gewesen sein darf". Es wird später zu schildern sein, in wieweit diese in so schöner Gesinnung volls



Franz Joseph Buß. Lichtbrud in ber Stäbtischen Sammlung.

zogene Stiftung bem Theologieftudium zu Freiburg dauernd zu statten kommt (u. S. 156).

Unter den Juristen spielte seit 1846 eine große, wenn auch nicht immer rühmliche Rolle Franz Joseph Buß. Ein großer Gelehrter war er nicht, troß geradezu blendender Bielseitigkeit: in omnibus aliquid, in toto nihil sautete das Urteil der Fachgenossen. Aber ein Agitator war Buß, wie er im Buche steht. Rastlos versolgte er das Ziel, die "ihrem katholischen Prinzip entrückte Universität Freis

burg zu einer großen rein katholischen Universität deutscher "Nation zu machen. Buß besaß eine erhebliche Popularität: zur Zeit der großen Hungersnot im Winter 1846,7 bereiste er die am schwersten heimgesuchten Schwarzwaldorte und linderte die Not durch Geldsamms lungen größten Stils. Seine großdeutsche Gesinnung, die ihn für die Einigung Deutschlands unter Österreichs Führung unentwegt tätig sein ließ, machte ihn seinen südwestdeutschen Landsleuten erst recht wert. Hunderte von Vereinen in Baden, in Westfalen und anderwärts hat der eifrige, unermüdliche Mann ins Leben gerusen, um den Katholisen Wassen der Ibwehr und Organe der Propaganda zu schaffen. In seinem verzehrenden Eiser war Buß ziemlich strupellos in der Wahl der

Mittel, und Karl Mathy hat ihn einmal vor ver= fammeltem Land= tag der plumpften Lüge überführt. Er mußte zu feinem Ingrimm erleben, daß von allem, was er erstrebte, so ziemlich das Gegenteil eintrat; fein Ofterreich, "deffen Fahne hochzuhalten er jelbst in schweren Zeiten nie gezaudert hatte", wie Kaiser Franz Joseph ihm



Heinrich von Treitschke als Freiburger Dozent.

bei der Adelser= hebung bezeugte. wurde aus dem neuen Reiche aus= geschloffen, und seine Sochichule Freiburg verlor seit 1866 immer mehr den Charaf: ter einer aus= schließlich fatho= lischen Bildungs= stätte.

Bu den großen Toten der Freis burger Hochschule zählt auch KeinrichvonTreitschke. Er stand im Jahre

1863, wo er hier über Politif und Staatswifsenschaften zu lesen begann, erst im dreißigsten Lebensjahr, hatte sich aber bereits in weiten Areisen als Publizist bekannt gemacht. Sein erster Eindruck ließ ihm die Verhältnisse an der Freiburger Hochschule sehr klein erscheinen; verglichen mit Leipzig, seiner bisherigen Wirkungsstätte, waren sie es in der Tat. Aber er hoffte, hier Zeit zu sinden zu tüchtiger literarischer Arbeit — und so kam es dann auch. Seine Wohnung in der Luisenstraße Nr. 8 blickte auf das Münster hinüber: er dachte sich in seinen vier Wänden recht trausich zu bessinden, und die Briefe, die er in jenen Jahren von Freiburg aus an Gustav Freytag richtete, zeigen den jungen Stürmer auch in leidlichem Behagen. Aber freilich, der Rahmen war ihm zu eng, die Umgebung zu fremdartig. Und so entströmen ihm in seiner temperamentvollen, leidenschaftlichen Weise des öfteren briefliche Außerungen, die ebenso urs

wüchsig und kernig, wie unbequem für den Lobredner auf Freiburg sind. Ich glaubte, die schlimmsten dieser Außerungen unterschlagen zu sollen, da sie starker Korrektur bedürfen: in Wahrheit befand sich Treitschke in Freiburg viel wohler, als er es in seinen Briefen an Freytag meist wahr haben will.

"Gestern, so schreibt er dem Freund am 20. Januar 1864, ist die Untrittsvorlesung überstanden; es ging vortrefflich, und ich sah zu meiner Freude, daß ich mit ber großen Mehrzahl meiner Rollegen vortrefflich stehe. Rur ein halb Dutend Ultramontane waren nicht erschienen, und ich bin ihnen herzlich bankbar bafür: wir hatten uns boch unmöglich nach dem Usus die Bande schütteln können. - Solch' eine Sache (Die Antrittsvorlefung nämlich) wird an kleinen Universitäten noch mit vielem garm getrieben: Unzeige in allen Zeitungen, bann feierliche Auffahrt. Dann marschiert bas corpus academicum, einen Bedell mit bem Szepter voran, aus dem Konferenzzimmer in die Aufa, ich als Delinquent zwischen bem Defan und bem Proreftor mit feinem Gnabenkettlein. Nach der Borlefung folgt die Bereidigung. Es war fehr voll, obgleich der Erzbischof den Konviktstheologen verboten hatte, zu erscheinen. Unfere Aula ift bas alte Refektorium ber Jesuiten; bas Jesuitenzeichen prangt noch großmächtig inmitten ber Dede (Abb. S. 85). Es war mir eine absonderliche Freude, in diesem Raum von den niederländischen Selden des Protestantismus zu reden und von der altesten Freiftatt konfessioneller Duldung." Treitschke schloß feine Antrittsrede über die Geschichte der Bereinigten Niederlande mit den ftolgen Worten:

"Notwendiger denn alle Logik wohldurchdachter Berfassungsformen ist für den Staat der lebendige Gemeingeist. Und dies sei uns Deutschen in unserm ungeheuerlichen Staatenbunde eine Hoffnung zugleich und eine Mahnung: noch nie ist ein Staat gesunken, solange in seinen Bürgern der werktätige Glaube lebte. daß hoch, hoch über allen irdischen Dingen Eines steht: das Baterland."

Auch in das gesellige Leben der kleinen Stadt fand Treitschke sich nach und nach hinein. In der Karnevalszeit hat er einmal bis fünf Uhr morgens getanzt. Er nahm den Eindruck mit, daß die Rheinsländerinnen es verstünden, "mit Anstand sehr lustig zu sein". Überhaupt gesielen ihm die Frauen hier in Freiburg besser als die Männer.

Am 13. November 1864 schrieb er an Freytag: "Ich weiß jetzt, daß mein Wirken hier nicht ganz fruchtlos vorübergeht. Schon reicht die Aula nicht mehr, um die Zuhörer meines publicum zu fassen. Aber freilich, die Studenten sind sehr schülerhaft und franken an schläfriger Böllerei, wie immer auf Landesuniversitäten. Die Philister sind mir kein Ersat für ein gutes Studentenpublikum; sie kommen doch voreinsgenommen in die Aula, mit dem festen Vorsatz, jedes Wort, das ich über Preußen sage, als eine Lüge aufzunehmen."

Von den Kollegen wurde Treitschke, wie gesagt, sehr liebenswürdig empfangen; einige von ihnen besuchten regelmäßig seine Borlesungen, darunter Abolf Rußmaul, der berühmte Kliniker, dem freilich störend war, daß der temperamentvolle Redner seinen Zuhörern keine Kuhepausen gönnte: "Der Geschichtsforscher von Treitschke", schreibt Kußmaul in seinen Erinnerungen aus der Dozentenzeit, "ein Meister der Rede wie wenige Zeitgenossen, stürmte in den öffentlichen Borträgen, die er in den sechziger Jahren als Professor in Freiburg hielt, wie ein Roß ohne Zügel und Bügel ungestüm so darauf los, daß man zuletzt in Sorge geriet, es müsse ihm Atem und Rede ausgehen, und diese peinliche Empfindung schwächte den Eindruck seiner mächtigen Worte."

Der Erzbischof hatte, wie nicht anders zu erwarten war, feine Bor-

lesungen den fathos lischen Theologen verboten, und die Behäffigteit ber Presse entlud sich mit gewiffer Regelmäßigfeit etwa alle acht Tage in Artifeln, die ihn abwechselnd als Scheufal ober als Dummkopf schil= derten. "Mir find, jo bemerkt Treitschke einem andern Brief, diefe Berhält= nisse sehr lehrreich; ich lerne hier einige



Adolf Kußmaul. Plaquette zu feinem 80. Geburtstag.

Schattenseiten bes deutschen Lebens aründlich fennen. wovon Ihr im Nor= den faum eine Ah= nuna habt . . . Es wird mir hier immer flarer: Der Gegensat von Ratholizismus und Protestantismus ift leider unendlich viel tiefer als die gut= mütigen Leute glau= ben."

In demfelben Monat erschienen

Treitschfes historisch-politische Aufsäte, darin die berühmte Abhandlung "Bundesstaat und Einheitsstaat". Man hat sie, und mit Recht, "den Höhepunkt der ganzen publizistischen und historisch-politischen Schule genannt, ohne deren Histe das deutsche Reich nicht zustande gekommen wäre". Es ist wirklich ein Gedanke von erbaulicher Kraft, daß dieser mächtige Aufruf zur Gründung des Reichs durch Unterwerfung unter eine nationale Zentralgewalt von den Ufern der Dreisam aus ins deutsche Bolk erging. Unter andern schiekte Treitschke den fertigen Band, trotz der darin enthaltenen scharfen Verurteilung der Kleinstaaterei, auch dem Großherzog von Baden: "Mir schien dieser offene Weg anständiger und klüger, und die Erwartung hat nicht getrogen: er hat das Buch gelesen, wie ich sicher weiß, und mir dennoch eine sehr liebens» würdige Antwort geschickt. Er ist in der Tat ein vortrefslicher Mann, der jeder ehrlichen Überzeugung ihr Recht läßt".

Unter raftlos fleißiger Arbeit fam das Jahr 1866 heran. Für den leidenschaftlichen Preußen und geschworenen Teind Österreichs wurde der Freiburger Boden immer heißer. Am 12. Juni schrieb er: "Die Unssicherheit und Unflarheit der Lage hat auch sehr lebhaft in mein Leben hinübergespielt. Ich habe ein paar schwere Tage hinter mir. Bismarck wollte mich in sein Hauptquartier haben; ich sollte die Kriegsmaniseste schreiben, für die deutsche Politif der Regierung arbeiten u. s. f. . . . . turz, die Versuchung war sehr groß, um so lockender, da der Ausenthalt hier sich allmählich faum mehr ertragen läßt . . . Aber ich mußte abslehnen; ich sonnte nicht mich einer Politif verpsänden, deren letztes Ziel nur Ein Mann fennt . . . In dem Augenblick, da ich den Ruf eines unabhängigen Wannes verliere, geht meiner Feder jede Kraft verloren."

Immer mehr erhipte sich in Freiburg die Stimmung gegen Treitschke. Plakate und Drohungen richteten sich gegen ihn. Doch bas war es nicht, was ben unerschrockenen Reden schlieflich aus Freiburgs Mauern trieb. "Bon dem Augenblick an", schrieb er am 4. Juli, "da Baden in das Rheinbundslager überging, mar mein Entschluß entschieden. Ich fann mit meinem Gibe nicht spielen, also nicht Staatsdiener bleiben in einem Rheinbundestaate, den ich als Patriot nach Kräften zu schädigen suchen muß. Ich fann nicht den politischen Selbstmord begeben, mich in folcher Beit in Feindesland zu vergraben. Dies meine, wie mir scheint, einfachen und durchschlagenden Grunde. Bas Sie viels leicht in den Zeitungen von Bedrohungen meiner Berson gelesen haben. war fehr übertrieben. Dergleichen Erfahrungen hatten mich nur bewegen können zu bleiben; es war mir ein ganz ungewöhnlicher Genuß, daß meine Wohnung burch Patrouillen der überängstlichen Polizei bewacht wurde. Run bin ich auf weitem Umwege, über Frankreich und Röln. hier in Berlin eingetroffen und habe heute früh schon die Redaktion der Breugischen Sahrbücher übernommen.

... Was mir diese Wochen ganz besonders hart machte und jeden radikalen Entschluß sehr erschwerte, will ich Ihnen, aber nur Ihnen, noch gestehen. Am 18. Juni, unmittelbar bevor ich meine Entlassung nahm, habe ich mich verlobt. Sie haben Emma Bodmann einmal gesehen, und sie hat Ihnen gefallen. Ich liebe sie schon lange mit allem, was gut und tüchtig ist in mir"...

"Das war eine sehr frohe Nachricht", erwiderte Freytag nach Empfang von Treitschfes Brief, und sie hat mir einen Tag voll verhängnisvoller Neuigkeiten mit stiller Freude gefüllt. Das und gerade das habe ich für Ihr Leben immer ersehnt, erst jett ist Ihnen die Bürgschaft geworden zu dem rechten Gleichgewicht zwischen Sigenleben und Weltzgeschichte. Da war also Freiburg doch keine schlechte Station auf Ihrem Wege, und der Ort und seine Bewohner sollen uns schon um der Sinen willen gelobt sein."

Alles in allem war die Freiburger Zeit für den "Propheten unserer Einheitsfriege" keineswegs verloren. Seine Renntnis des deutschen Bolkscharafters ward durch diese jahrelange Berührung mit dem südsdeutschen Leben wesentlich ergänzt: vieles fand er an den Süddeutschen unerfreulich, zumal ihre mangelhafte Würdigung der Bedeutung Preußens, ihre Selbstüberhebung gegenüber dem ärmeren Norden; "aber es sind trot alledem herrliche Menschen, und ich habe sie herzlich lieb gewonnen". Und noch eines gewann er in Freiburg, was so vielen Norddeutschen in maßgebender Stellung zu ihrem Schaden nie geworden, was auch unsern Bismarck mehr oder weniger zeitlebens mangelte: einen klaren Einblick in die Machtstellung der katholischen Kirche und in die Taktik

des Ultramontas nismus. Durch die

rücksichtslose Wucht, mit ber er seinen Überzeus gungen Ausdruck lieh, reizte er freislich seine Gegner zum erbittertsten Kampse und erstuhrvon ihnen viel Kränkendes: aber der weitherzige Mann hat am letzten Endeauch hiersaus nur gesernt.

Treitschfe steht schon im Borhof ber neuen Zeit, die mit 1870 auch für



Anton de Bary als Freiburger Docent.

Freiburg beginnen follte. Er fühlte fich als protestan= tischer Breuße noch reichlich isoliert: doch schon war er nicht mehr, wie einst Jacobi, der einzige feiner Urt an der Hochschule. Die Beschränfung auf einheimisch badische Dozenten und ausschließlich badische Hörer war grundsätlich seiner Zeit schon aufgegeben und verlor sich seitdem mehr und mehr.

Wie viele glänzende Gelehrte aus allen Landen deutscher Zunge sind seitdem durch die Alberto-Ludoviciana durchgezogen, wie viele haben hier in der ersten Kraft ihre wissenschaftlichen Sporen verdient, um nach kurzen Jahren weiter zu wandern und sonstwo im Baterland zu Bannerträgern ihrer Disziplin sich auszuwachsen. Freiburg hat allen Grund, auf diese Gattung wissenschaftlicher Zugvögel, die in Treitsche ihren ersten großen Vertreter hierher sandte, stolz zu sein.

In diese Gattung gehört auch Anton de Bary, der große Bostaniker. Er stammte aus einer Franksurter Familie. Bon 1855—67 lehrte er an der Freiburger Hochschule. Er schuf hier das erste botanische Laboratorium in modernem Sinn, wo er einen zahlreichen Kreis bedeutender Schüler nach neuer, verbesserter Methode beobachten

lehrte, wo er selbst das Material sammelte zu einer Reihe bahnbrechender Schriften über die Anatomie der höheren Pflanzen, über den Entswicklungsgang der Pilzformen, über Algenkunde. Hier in Freiburg gelang ihm auch im Jahre 1866 sein klassisches Buch über Morphologie und Psychologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten; durch dies Werk, das viel Einzelforschung in genialer Weise zusammenfaßt, hat sich de Bary den Namen des bedeutendsten Mykologen seiner Zeit erworben. Der Lehre von der Urzengung, die früher viel Unheil angerichtet hat, ist seitdem aller Boden entzogen, über das Leben der niedersten Tiere ganz

neues Licht vers breitet. Daß er neben aller seiner Gelehrs samfeit auch ein vornehmer, edler Mensch gewesen ist, darf nicht verschwies gen werden.

Ein echter
Sohn des bas
dischen Landes
war Adolf
Kußmaul,
der von 1863
bis 1876 die
Freiburger
Klinif leitete.
Er war ein
Mediziner von
Weltruf. Nachs



Abolf Rußmaul als Freiburger Docent.

bem er als Mislitärarzt wähsrend der friegerischen Sahre 1848 und 49 sowohl in seiner badischen Heismat als in den

Elbherzog = tümern mert = würdige, reiche Erfahrungen gesammelt hatte und darauf drei Jahre lang in Randern prat = tischer Landarzt gewesen war. wandte er sich der atademi = schen Laufbahn zu. Eine Reihe

hervorragender Untersuchungen über Augenkunde, Epilepsie, die Kuhpockensimpfung und über gynäfologische Phänomene hat er in Erlangen und dann hier publiziert. Durch eine Freiburger Studie über die Behandlung der Magenerweiterung führte er die Magenpumpe in die Medizin ein. Rußmaul war ebenso genial als Forscher wie als behandelnder Arzt; aus aller Welt kamen die Kranken, um ihn zu konsultieren. Daß er nicht bloß ein großartiger Mediziner, sondern auch ein prächtiger, seinsinniger, poesies und humorvoller Mensch war, daß seine einzige Menschenkenntnis nur durch seine ausopfernde Nächstenliebe übertroffen wurde, das hat der betagte Gelehrte durch die "Jugenderinnerungen eines alten Arztes" aller Welt verraten. Nur über seine Freiburger Jahre hat er leider Erinnerungen nicht ausgezeichnet.

Sine führende Rolle, nicht nur in der medizinischen Fakultät, sondern im ganzen Leben der Stadt und Hochschule, behauptete lange Zeit der Anatom Alexander Eder. Schon sein Bater war hier medizinischer Dozent gewesen und hatte seine leidenschaftliche Heimatliebe auch schriftsstellerisch (s. o. S. 109ff.) betätigt: der Sohn überbot ihn womöglich noch an Freiburger Lokalpatriotismus. Als Siebziger, aus dem "Altenstübli", wie man im Schwarzwald sagt, musterte er rückblickend des Baters und sein eigenes Leben und schrieb das freundliche Buch: "Hundert Jahre



Alexander Eder. Steindruck in der Städtischen Sammlung.

einer Freiburger Professorensamilie". Es ist feine hochbebeutende Biographie, die uns da vorgesetzt wird; aber sie bekundet den Mann von viel Herz und Gemüt, der Heimat und Häuslichkeit, Beruf und Leben mit starker Liebe umklammert. Über Bädagogik hatte man im Hause Ecker immer viele und eigene Ansichten: der "Struwelpeter" sand keine Gnade, "Max und Mority" vollends nicht. Dafür legte Großvater Ecker ein "Unartenbuch" für seine Enkel an, in dem er die bei ihnen auftretenden Unarten besang und illustrierte. Eine Volksschule hat Ecker nicht besucht. Der Vater war der Meinung, der Nachteil des Ilmgangs mit ungesitteten Anaben sei in dieser Vorschule des Lebens schwerer wiegend als der eventuelle Vorteil besserer Schulung. Im Rechnen war er schwach,

als er zum Gymnasium kam, und blieb es sein Leben lang. Am Gymnasialunterricht gab es auch nicht viel zu loben: im Griechischen zuviel Accente, in den modernen Sprachen keine Sicherheit im Sprechen, Mathematik und Naturwissenschaften ungebührlich vernachlässigt. Nach



Das Freiburger Siegesdenkmal von Woest in Karlsruhe.

umfaffenden Studien, die ben jungen Argt nach Baris, England und Wien führten, habilitierte sich Eder im Jahre 1839 in feiner Beimatftadt; zwei Sahre fpater verlobte er sich mit einer Enfelin von Johann Bein= rich Bog; bas junge Baar mußte querft feche Sahre lang in Basel bas Brot der Berbannung effen, bis es im Jahre 1850 glüdlich ber Beimat wiedergeschenkt wurde. Ihr blieb nun Eder bis an fein Lebens= ende treu, ihr biente nun der gange Mann. allen Anlässen, wo es galt, in der Öffentlichfeit einen guten Zweck zu forbern, war Eder auf bem Blane. Er hielt die Festrede zu Bebels hundertftem Beburistag (1860); er trat an die Spite des Romitees. das von 1872 an die Errichtung bes Siegesbentmals betrieb, und als bies im Jahre 1876 endlich enthüllt werben fonnte, war felbstverftändlich Eder ber Festredner. Bor allem widmete er fich den Lebens=

fragen der Alberto-Ludovicia. Wir hörten früher (o. S. 88), wie fümmerlich es im 18. Jahrhundert mit dem Anatomiestudium in Freisburg bestellt war. Die Anatomie besand sich noch zu Eders Zeit in dem nördlichen Flügel der alten Universität, nachbarlich nahe den Hörsfälen anderer Disziplinen. Die Notwendigkeit eines eigenen Gebäudes

leuchtete ein; aber wer sollte es bezahlen? Der Staat lehnte die Bauspflicht ab, solange die Universität eigenes Vermögen besitze: und so mußte denn ein großes Redgut geopfert werden, das die Hochschule unmittelbar vor der Stadt besaß. Es geschah nicht leichten Herzens, und manche Prosessoramilie hätte lieber noch länger auf ein eigenes Anatomiesgebände verzichtet, als das Redgelände veräußert, an dem so viel liebe Erinnerung hastete. Zeder ordentliche Prosessor erhielt nämlich aus dem Ertrag dieser Reden 6 Ohm Weißwein und eine Ohm Noten. Die Weinslese, die seierliche Weinprobe, die Verteilung der Rompetenz, das waren



Die Anatomie in Freiburg. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

lauter kleine Festlichkeiten. Auf diese sowie den schönen Haustrunk mußte also jetzt der Anatomie zu liebe verzichtet werden. Doch keine Stimme wagte sich gegen den Neubau zu erheben, der im Jahre 1866 begonnen und schon das Jahr darauf zur hellen Freude Eckers vollendet wurde.

In den alten Räumen des Tesuitenfollegiums und der Sapienz hingen eine ganze Anzahl Bildniffe fürstlicher Personen und früherer Hochschullehrer ohne gute Ordnung verzettelt umher: da war es Eder, der beantragte, dieses zerstreute Gut in der Weise zu sammeln, daß die Bilder der Fürstlichkeiten in der Aula, die der Prosessoren aber im Sigungssaal der Fakultäten, dem sogenannten Konsistorium, vereinigt

würden. Wenn diese beiden Repräsentationsräume der Hochschule bei aller Bescheibenheit ber Höhe und Ausstattung immerhin eine gute Birfung tun, so wird das niemand anders als dem rührigen Eder verdanft.

Und als im Jahre 1872 die Neichsuniversität Straßburg eröffnet wurde, da war es wiederum Eccr, der gegen diese in der Tat gefähreliche Konfurrenz die Bürger Freiburgs alarmierte. Doch davon unten ein Genaueres. Wenn Ecers eherne Büste jest vor dem Anatomiesgebäude steht, das seinem hingebenden Eifer so recht eigentlich sein Dasein dankt, und wenn eine Straße der Stadt Freiburg Ecers Namen führt, so sind das Ehrungen, die der treffliche Mann vollauf verdient hat.



Das Ecter=**Tentmal** bor der Anatomie in Freiburg. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".



Freiburg vom Hebsack aus. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

# Die Zeit des großen Aufschwungs.

Zu Freiburg an dem Dreifamstrand Nimmt das Studieren überhand. Karl Waper (Marius) 1898.

Das Reich war gegründet. Auch Freiburger Studenten hatten auf ben Schlachtfelbern Frankreichs geblutet. Die Stadt Freiburg aber hatte, so nahe der Grenze und so unmittelbar unter den Ranonen von Belfort, manchen Tag schwerer Sorge durchlebt. Doch auch Bourbakis verzweifelte Scharen hatten zulett vor General Werber und feinen braven Rriegern weichen muffen: ber Friede war ba, mit allen feinen Segnungen, und das Elfaß mar wieder unser. Durch die Wiedergewinnung biefes schönen Grenzlandes schienen die einst fo regen Beziehungen, die zwischen den stammverwandten Bewohnern rechts und links vom Oberrhein in alten Zeiten bestanden hatten, neu gefnüpft. Auch die Alberto-Ludovicia durfte hoffen, aus diesem wieder deutschen Land, wie einstens im 16. und 17. Sahrhundert, ein neues Routingent von Studierenden zu erhalten — da tauchte der Plan auf, in den Reichslanden, im ehr= würdigen Strafburg, patriae et litteris eine große deutsche Hochschule zu errichten, um fo mit den Waffen des Beiftes die wiedergewonnenen Gaue zu sichern. Auch in Freiburg hatte man volles Berständnis für bie Kulturmission ber Reichsuniversität; auch Freiburg gab zwei seiner hervorragendsten Dozenten, Anton de Bary und Abolf Kußmaul, an die neue Anstalt ab: aber man war sich in Freiburg auch sehr wohl der Möglichkeit bewußt, daß diese aus Reichsmitteln begründete, von der Sympathie der ganzen Nation getragene patriotische Schöpfung nur allzu leicht der badischen Landesuniversität Freiburg eine gefährliche Konkurrentin werden könnte. Wieder tauchten Gerüchte von einer beab-



Gebenktafel für 1870/71 im Audienzzimmer des Prorektors. Drei von den 47 akademischen Kombatkanten sind fürs Baterland gefallen.

sichtigten Aufhebung der Alberto-Ludoviciana auf, und wenn auch Staatsminister Jolly dieser Fama sofort mit aller Schärfe entgegentrat, die Gefahr einer Schädigung durch Straßburg blieb bestehen.

Da war es nun wieder Alexander Ecker (s. o. S. 141), der es unternahm, die Freiburger Hochschule zum Wettbewerb mit der neuen Nebenbuhlerin nach Möglichkeit zu stärken. In einem vortrefslichen "Mahnwort an seine Mitbürger" legte er die Existenzberechtigung kleiner Universitäten, wie Freiburg eine war, mit einwandfreien Worten dar, zeigte, auf wie gesunder Grundlage die nicht bloß durch ihr hohes Alter ehrwürdige Anstalt sich erhebe, appellierte an das verständnisvolle Interesse der Freiburger Bürgerschaft, für die der Fortbestand und die Blüte der Hochsichle eine Lebensfrage sei. Anstatt den kommenden Möglichkeiten mit satalistischer Apathie entgegenzusehen, anstatt immer nur nach dem Staate zu rusen, gelte es alle Kräfte zur Selbsthilse energisch zusammenzusassen. Er schlug die Gründung einer akademischen Gesellschaft vor, um einen Mittelpunkt für alle die Universität fördernden Betätigungen zu besitzen.

Diese Gefellichaft murde benn auch alsbald ins Leben gerufen: fie besitt heute ein Vermögen von beiläufig 100000 Mart und hat in den 34 Sahren ihres Bestehens wiederholt ausgeholfen, wo die Anschaffung koftspieliger Lehrmittel auf Schwierigkeiten stieß. Ihre Hauptbestimmung hat fie freilich nicht erfüllt, die Aufhebung der Universität hat fie nie zu befämpfen gehabt, weil diese Aufhebung im Ernst nie wieder in Frage fam. Bas man von der Ronfurrenz Stragburgs befürchtet hatte, traf nicht ein. Ja, im Gegenteil. Die neue Sochschule der Reichslande lockte die Söhne unseres Volkes aus allen deutschen Gauen nach der Südwestede des Reiches: aber es hielt fie nicht fest. Der Student ift ein praftisches Geschöpf; für die Dauer vermochte der Gedanke an Gottfried von Strafburg, an Goethe und bas wiedergewonnene Elfaß auch ben größten Idealisten nicht an eine Stadt zu fesseln, mo fein Dasein fo wenig Behagen befaß, die Bevölkerung dem Studio fo unfroh begegnete, wo das Leben zudem recht teuer war. Am wohlften fühlte fich ber Strafburger Student auf altdeutschem, auf badischem Boben. Lieber als in die fagenumwobenen Bogefen mit ihren zahlreichen Burgen und altertümlichen Stadtbildern zog das junge Bolf nach bem Schwarzwald. Go entbectten fie unfer Freiburg und fanden hier, mas Strafburg fehlte: volles Behagen, herrliche Gegend, billige Preise.

Ja, die Straßburger Studenten der siedziger Jahre haben mehr oder weniger Freiburg erst entdeckt. Wie schön es sich hier lebe und wie viele Möglichkeiten des Lernens auch hier geboten werden, das war außerhalb Badens so gut wie unbekannt. Altheidelbergs zauberischer Reiz stand verdunkelnd dem weniger geseierten Freiburg im Lichte. Doch jest mit dem gesteigerten Verkehr, mit dem regen Austausch zwischen Nord und Süd und Süd und Nord, jest kam auch die kleinste der Hochschulen im äußersten Südwesten des Reichs zu der ihr gebührenden Würdigung. Die Universität, von deren Aushebung noch im Jahre 1872 vielsach die Rede war, ist jest die fünstgrößte im Deutschen Reich geworden: statt der 272 Studenten im Jahre 1876 zählt sie heute 2424 Hörer.

Am meisten hatte nächst der Hochschule selbst die Stadtgemeinde Grund, sich dieses Wandels zu freuen. Sie gelobte, als die Frequenz so stetig stieg, den tausendsten Studenten durch ein städtisches Fest zu feiern. So geschah es am 6. und 7. Juni 1885. Das gesamte corpus

academicum wurde in die Sängerhalle zu Gaft geladen und mit kalten Platten, vortrefflichem Bier, schöner Musik und erhebenden Reden aufs beste regaliert. Alexander Ecker, der vor andern seit Jahren seine Kräfte dem Aufblühen der Hochschule gewidmet hatte, mußte, von Krankheit gestrochen, dem Feste sernbleiben. "Aber, so schrieb er der Festgemeinde, auch die kranken Kampsgenossen sühlten sich neu belebt, als die Kunde sie erreichte, daß unsere alma mater des tausendsten Söhnchens genesen. Auch mich, zwar leider flügellahm, aber noch frischen Herzens, hat diese Nachricht mit innigster Freude erfüllt, und nicht minder der Beschluß der Bäter unserer Stadt, dieses frohe Ereignis durch einen solennen Akt, so zu sagen eine Tausseilichseit des millesimus, sestlich zu begehen".

Unter den Reden, die an jenem Abend gehalten wurde, ragte besonders die des Historikers von Holft hervor: "Wir waren, so führte er aus, eine spezifisch badische Universität; wir sind im Lause der letzten 15 Jahre eine deutsche Universität geworden. Wir wurden es mit dem Jahre 1870, das hineinsuhr wie ein Wetter vom Himmel herab bis in die untersten Schichten und anfangend am höchsten der Paläste gleich einem Blitzessunken durch alle Schlösser des alten Abels, durch die Häuser des schlichten Bürgers dis in die allerletzten der deutschen Hütten schlug. Eine deutsche Universität, wir sind es geworden in jenem großen Jahre 1870. Aber das volle Bewußtsein dasür brauchte etliche Jahre, um Platz gu greisen, so daß Deutschland seine Söhne hierher auf die südwestlichste Hochwarte des deutschen Geisteslebens sandte. Und wie sie das begriffen und immer mehr begriffen, sind sie aus allen Gauen in immer helleren Hausen hierhergeströmt".

Am nächsten Tage, es war ein Sonntag, sammelten sich gegen Abend alle Festteilnehmer auf dem Karlsplatz. Umklungen von den schmetternden Tönen der Musik, umweht von stolz sich bauschenden Fahnen, mit Eichenlaubreisern bekränzt zogen die Tausend in langem Zuge durch die Straßen der Stadt. Ein Regen von Blumen und Sträußen, von schöner Hand geworfen, ging auf die frohen Gesellen nieder. So wanderten sie hinaus zum Waldsee, wo dei Einbruch der Dunkelheit eine zauberhaft schöne Beleuchtung dem Fest seinen würdigen Abschluß gab.

Im Jahre 1898 hatte die Frequenz bereits die Zahl 1500 übersschritten, und da man in Freiburg gerne Feste seiert und ein unverstennbares Talent für sestliche Beranstaltungen besitzt, so ließ man auch diese schöne Gelegenheit nicht unbenutzt. Wieder war die Stadt die Festsgeberin. Am 9. Juli, dem Geburtstag des badischen Erbgroßherzogs, zogen die 1500 Jünglinge mit ihren Chargierten und Fahnen und mit Musis durch die Straßen. Blumen regneten auf sie nieder, es war die helle Lust. Draußen am "Wasserschlößle", dem Hochreservoir der Stadt im Sternenwald, begrüßte der Oberbürgermeister Winterer die Gäste und trank ihnen aus dem Brunnen selbst das erste Prosit zu: statt

Duellwassers lief heute edelster Gerstensaft aus dem Brunnenrohr! "Wenn das heutige Familiensest", so äußerte der Bürgermeister, "das wir in dieser Busenfalte des Schwarzwalds mit einander seiern, manchem den Eindruck des Kleinstädtischen macht, so wollen wir Freiburger in diesem Sinne immer Kleinstädter bleiben". In der Tat, einen guten Rest jener behaglichen Intimität, die bei der Großstadt wegfällt, hat das Freiburger Leben sich zu bewahren gewußt, und darin besteht einer seiner echtesten Reize. Noch intimer ging es natürlich 30 Jahre früher in Freiburg zu, wo jeder Student, wie einer der Redner erzählte, den andern kannte und wo der Musensohn wohl mit dem Handford den Philister auf den



Der Waldsee bei Freiburg. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

Wochenmarkt begleitete. Damals waren der Studenten nur 300; jett aber erklang fünfzehnhundertstimmig der Jubelkantus:

Bu Freiburg an dem Dreisamstrand Nimmt das Studieren überhand! Das kommt just vom Dozieren. Der flotte Professorenstand Berleitet zum Studieren!

Nur fünf Jahre gingen ins Land, und zum Staunen der Welt ward zu Freiburg der 2000. Student immatrifuliert Wiederum am 9. Juli (1904) erfolgte das übliche Fest. Auf den Blumenbeeten des Stadtgartens wurde die städtische Festtafel improvisiert, an der die

Afabemiker, Sträußichen in allen Knopflöchern, sich niederlassen durften. Der Plat war ideal, das Wetter unvergleichlich, der Anblick der langen Tischreihen mit lauter fröhlichen Gästen unvergeßlich. "Der Segen, so meinte der Oberbürgermeister, der in einem von Rosen umrankten Sorgenstuhl inmitten seiner Gäste thronte, der Segen scheint manchem schon zu groß: aber ein großes Volk bedarf großer Werkstätten — der Stadtzgemeinden — und großer geistiger Arsenale — der Universitäten." Auch der Prorektor Thurneysen bat scherzend gewissermaßen um Entschuldigung, daß die alma mater, wie manche alte Dame, etwas



Partie im Stadtgarten. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

expensiver Natur sei: "alles Mobernste, alles Neue in Wissenschaft und Erfindung will sie sich sofort zu eigen machen, um die stets wachsende Schar ihrer Kinder damit geziemend auszustatten". Aber alles freute sich doch des sichtlichen Ausschauses und allerseits sich regens den Lebens. Jubelnd wurde der Zweitausenhste begrüßt, als er leibshaftig auss Podium trat. Posaunen riesen nach den vier Winden und zitierten den Tausendsten. Und richtig er kam, bereits zum behäbigen Philister ausgewachsen, in einer alten Droschte angesahren. Man rief den Fünszehnhundertsten — und nach einigem Verzug sauste er im Automobil heran, unmittelbar von einer Forschungsreise in den Anden. Nun wagte Stadtrat Gruber, der den Scherz erdacht, auch nach dem Dreistausendsten auszuschauen: eine riesige Kinderfrau in Schwarzwaldtracht

fuhr im Wägelchen den Säugling herzu, der allerdings, nach der Umme zu schließen, ein "kapitaler Rerl" zu werden versprach. Die Stimmung in dem frohen Kreise erreichte ihren Höhepunkt, als bei Einbruch der Nacht die Münsterpyramide über den Bäumen des Gartens in bengalischer Beleuchtung erglühte: Stoßt an, Freiburg soll leben, hurra hoch — so brach es sich los aus begeisterten Kehlen.

Se erfreulicher so die Frequenz der Hochschule stieg, um so schwieriger war es, die für die wachsende Hörerzahl genügenden und den gesteigerten Ansprüchen der Wissenschaft entsprechenden Auditorien und Arbeitsräume bereit zu stellen. Bor allem verlangte die rasche Entwickelung, welche die naturwissenschaftlichen und medizinischen Einzeldisziplinen in unserer Zeit erfahren haben, gebieterisch größere Räume und eigenartige Einzichtungen: für sie wurden nach und nach im nördlichen Stadtteil zahlreiche, große Institutsbauten aufgeführt und dadurch die alten Gesbäude entlastet.

Die "alte Universität" am Franziskanerplat konnte im Sahre 1892 gang geräumt werden; fie ging jest in ben Besit ber Stadt über, bie ben alten Bau zur Erweiterung des benachbarten Rathaufes verwendet hat. Im Kollegienhaus der Bertholdstraße ift vorläufig von allen naturwiffenschaftlichen Disziplinen nur noch das pharmakognostische Inftitut zurudgeblieben, im übrigen bient der ausgedehnte Bebäudekomplex ausschließlich den Zweden der theologischen, philosophischen und juristischen Kafultät. Aber selbst für diese will er nicht mehr ausreichen; benn auch in diesen Disziplinen haben sich einzelne Zweige zu selbständigen Fächern entwickelt, und zudem hat fich als heilfame Erganzung bes Rollegbefuchs der Unterricht in den sogenannten Seminarien ausgebildet. Jedes Lehr= fach mußte fo nach und nach seinen eigenen Seminarraum erhalten, wo die Handbibliothet des betreffenden Faches aufgestellt ift, wo jeder Student feinen Arbeitsplat beansprucht und Belegenheit hat, mit seinem Professor in unmittelbaren Austausch zu treten. So reicht bas Rollegienhaus, bas einst mohl unschwer alle Fakultäten hätte beherbergen konnen, gur Beit nicht einmal mehr für die Bedürfniffe der genannten drei Falultäten.

Aber auch der bauliche Zustand dieses alten Sesuitenklosters ruft immer lauter nach einem Neubau. Wohl besitzt er in seinen meterdicken Mauern, den überwölbten Gängen und verblichenen Resten früheren Wands und Occkenschmuckes etwas reizvoll Altertümliches; aber die niedrigen, schwer zu lüftenden Näume entsprechen den Ansorderungen in keiner Weise, und das Äußere nimmt sich neben den schmucken, ja prächtigen Schulbauten, die sonst von Stadt und Staat in Freiburg neuerdings er richtet worden sind, geradezu armselig aus.

Daß man im alten Hause nicht auf die Dauer bleiben könne und daß diesem durch bloße Ausbesserungen nicht mehr zu helfen sei, war seit dem Jahre 1889 von allen Seiten anerkannt; doch die Vorarbeiten,

bie Wahl des Plates, die Beschaffung der Mittel bereitete noch manche unvorhergesehene Schwierigkeit. Erst im Jahre 1901 war das Bauprogramm fertig, sodaß jetzt an alle deutschen Architekten ein Preisausssschreiben ergehen konnte. 132 Entwürfe liesen ein, unter denen das Preisgericht den des Karlsruher Architekten Friedrich Ratel als den geeignetsten bezeichnete. Nach Ratels Plan wird das neue Gebäude u. a. eine Aula mit 588 Sitzen und Raum für mehrere hundert Stehplätze enthalten, serner 23 Hörsäle mit zusammen 2458 Sitzen, 22 Seminarzäume mit ihren Direktorenzimmern, Musik- und Zeichensaal. Für alle Stockwerke sind weite Hallen und lichte, luftige Gänge vorgesehen. Die



Friedrich Ragels Entwurf jum neuen Kollegienhaus. Beichnung von 2. Born, Freiburg.

Gefamtkosten sind auf 2 Millionen Mark veranschlagt; davon wird ber badische Staat die Hälfte tragen; 300000 Mark hat die Stadt Freiburg bewilligt; den Rest wird die Universität aus dem Erlös für die alten Gebäude und aus ihrem Grundstocksvermögen aufbringen.

Als Plat für das neue Haus ist die Stelle der alten Rempartkaserne mit dem Exerzierplat davor ausersehen: abseits vom eigentlichen Geschäftseleben und doch in der Mitte der Stadt, der herrlichen Anlage des sogenannten Alleegartens und der Bibliothek benachbart und zugleich in erreichbarer Entsernung von den naturwissenschaftlichen und medizinischen Instituten, scheint er in vieler Hinsicht sehr glücklich gewählt; nur ist nachträglichen Erweiterungen durch die Beschränktheit des Raumes eine enge Grenze gezogen.

Im Frühjahr 1906 wurde endlich mit dem Abtragen ber alten

Kaserne begonnen, und am 3. Juni war es soweit, daß man den Grundstein zum neuen Kollegienhaus legen konnte. Ein Fürstengezelt für das großherzogliche Paar und Tribünen für den Lehrkörper und seine Gäste wurden erbaut, mit Fahnen, Guurlanden und Tannenreis der kahle Plat nach Kräften ausgeschmückt. Die Teilnahme des Publikums war ungeheuer: an allen Fenstern, ja auf den Dächern der nächsten Häuser drängten sich die Menschen, und im Gezweig der benachbarten Bäume wimmelte es von schaulustiger Jugend.

Die Festrede hielt der Physiter Himstedt: er gab zunächst einen Überblick über die bisherigen Geschicke der Hochschule, ihre anfängliche Blüte, ihren Tiefstand unter dem Druck der Jesuiten, ihren Aufschwung in unseren Tagen, um schließlich dem anwesenden Landesherrn, den Vertretern des Landes und der Stadt für alle Förderung der Hochschulegeziemend zu danken.

In den Grundstein wurde u. a. eine Urfunde gelegt, die in edelster Sprache Zeugnis ablegt "von den Gedanken und Absichten berer, die heute die ersten Anfange des neuen Sauses umstehen". "Wir gedenken", so heißt es ba zum Schluß, "hochschlagenden Berzens als allgemeinster Urfache für den Aufschwung unserer Universität der Erneuerung des Deutschen Reiches und ber Kraft, die von dem Gesamtleben der politisch geeinigten Nation auf alle Gebiete hinüber wirkt. War Freiburg ehedem zumeist auf die Sohne bes badischen Oberlandes angewiesen, so zeigt sich nach dem Kriege von 1870 und 1871 bald eine gang neue Anziehungsfraft, die es in den größeren und freieren Berhaltniffen bes wiedererstandenen Reiches ausübt. Mit Genugtuung fonnen mir heute fagen, daß die alte Albert-Ludwigs-Universität eine der großen gemeinbeutschen Universitäten geworden ift. Wenn der Schwarzwald seinen Frühlingsschmud anlegt, und wenn die Trauben reif find im Markgräflerland, sehen wir Jünglinge aus allen deutschen Bauen zu uns wandern, benen ein frohes und gesundes akademisches Leben hier winkt. Darin übt die Jugend ihr Recht: uns aber, ihren Lehrern, liegt es ob, auch das Berlangen nach dem in ihr zu weden, was, einmal lebendig, niemals altert, nach Wiffenschaft, die aus bem Innern quillt. Wir legen ben Grundstein bes neuen Gebäudes in dem Bunfche, daß es vielen Beschlechtern genüge als Stätte einer sich selbst nie genügenden geistigen Arbeit. Und wir fügen diese Urfunde zu dem Grundstein mit dem Gefühle, bas ben für die Zufunft Schaffenden ergreift im Hindlid auf die Schranken alles menschlichen Tuns. Denn sie wird, wenn sie wieder das Licht erblickt, zu Geschlechtern reben, die vielleicht cben bas Saus gerstört haben, in beffen Tiefe wir fie möglichft lange geborgen munschten. Mus bem Untergange unseres Werkes soll ihnen noch ein Sauch bes Lebens entgegenwehen, bem es entsprang. Wir grußen: sie über ben Abgrund ber Zeiten hinüber mit froh-ernstem Sinne und fahren fort, an dem zu bauen, mas der Tag von uns fordert".

Nachbem ber Prorektor diese Urkunde nebst andern Dokumenten in der Höhlung des Grundsteins geborgen, traten drei Steinmeşen herzu und schlossen den Stein mit zierlicher Hantierung. Aus dem Fürstenzelt, wo er bisher geweilt, trat jetzt der Großherzog, empfing den vergoldeten Hammer und eröffnete die Reihe der Weihesprüche. Es war ein Moment von unvergeßlicher Größe, als der ehrwürdige Herrscher bedächtig zu dem Grundstein schritt und von der Höhe seiner 80 Jahre der studentischen



Großherzog Friedrich am Grundstein bes neuen Kollegienhauses, 3. Juni 1906. Driginalaufnahme von G. Röbte, Freiburg.

Jugend schlichte, aber durch echte Empfindung ergreisende Worte widmete. Er begann mit Dank gegen Gott — und nahm dabei in edler Demut den Helm vom Haupte — mit Dank gegen Gott der ihn auch diesen Tag noch erleben ließ. Er erinnerte an die weniger schöne Zeit der Hochschlich, die nicht viele der Anwesenden gleich ihm gesehen, und die doch der Beginn war der jetzigen Blüte. "Daß wir nun hier an diesem Grundstein stehen dürsen, ist eine Gnade, die wir nicht hoch genug ansichlagen können. Und so empfinde ich es, wenn ich den Hammer ergreise, um zu sagen: Gott behüte die Universität und was sie zu leisten hat als ihre Pflicht. Er schaue herab auf uns mit seiner Gnade, gerade heute, wo so viele Tausende von jungen Männern sich hier

vorbereiten, um stark zu sein zur Erhaltung bessen, was geschaffen worben ist: bes deutschen Reiches. Und so schlage ich nun zum drittensmale und sage Ihnen allen, wir haben heute auch noch an den zu denken, der an des Reiches Spize steht. Rufen Sie mit mir ein dreissaches Hoch auf unsern Kaiser: Hoch, hoch, hoch!"

Die Tausende junger Männer, die lautlos diesen Worten lauschten, haben gewiß das Einzigartige dieser Stunde voll gewürdigt: der letzte große Mitbegründer des Reichs war unter sie getreten, jene glorreiche Vergangenheit hatte sich leibhaftig ihnen dargestellt; derselbe Mund, der vor 35 Jahren das erste Hoch auf den ersten Hohenzollernkaiser ausbingen durfte, hatte auch sie jetz zum Kaiserhoch entstammt. Und nach dem Großherzog trat jenes ersten Kaisers edle Tochter, auch sie ein beredter Zeuge aus unseres Volkes größter Zeit, zum Grundstein hin und widmete dem neuen Lehrgebäude den schönen Wunsch: "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, und den Menschen ein Wohlsgefallen."

## Die Universität in ihrem jehigen Bestand.

Ihre Lehrer aber werden leuchten wie des himmels Gland; und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.

Daniel 12, 3.

Nachdem wir so das Werden und Wachsen der Alberto-Ludoviciana durch die Jahrhunderte verfolgt haben, gilt es, von ihrer augenblicklichen Gestalt und von ihren derzeitigen Lehrern in Kürze zu berichten. Ich muß dabei mit mehr Zurüchaltung versahren, als für den
Glanz der Freiburger Hochschule an und für sich erwünscht ist. Aber
wie es mit Recht für geschmacklos gilt, wenn großen Männern, die noch
in voller Leibes- und Geisteskraft unter uns weilen, hie und da schon
zu Ledzeiten Denkmäler gesetzt werden, so kann ich es nicht über mich
gewinnen, noch lebenden Gelehrten und Kollegen Weihrauch zu streuen.
So sehlt denn den Hüguptern der Freiburger Dozenten, die ich im solgenden nach dem Umfang ihres Wirkens zu schildern versuche, der bald
dichtere, bald bescheidenere Lorbeerkranz; ihn nach Gebühr zu erteilen,
überlasse ich beruseneren, objektiveren, späteren Richtern.

Wir beginnen, wie üblich, mit ber

## Theologischen Sakultät.

Sie zählte im Sommersemester 1906 im ganzen 243 immatrifulierte Studenten, war also für sich allein schon ebenso stark, wie vor 50 Jahren die gesamte Universität. Bon diesen 243 Theologen stammten 153 aus Baden, 90 aus dem übrigen Reich. Man sieht, auch innerhalb der theologischen Fakultät hat sich Freiburg aus einer badischen Landesuniversität zu einer allgemeinen Reichsanstalt entwickelt. Die Hauptbestimmung der Fakultät ist freilich nach wie vor, Priester für die badische Landeskirche zu erziehen. Die badischen Theologen haben sämtlich in dem klösterlich eingerichteten Konvikt am Fuß des Schloßebergs Wohnung zu nehmen und erfreuen sich hier, wenn sie undemittelt sind, völlig freier Station. Über Lebensweise und Bildungsgang der Konviktsgenossen übt die erzbischössliche Kurie durch ihre Organe die ihr gesetzmäßig zugebilligte Aussicht.

Die Vorlefungen für die Theologen finden im alten Rollegienhaus ber Bertholbstraße statt; die Seminarraume nehmen bier einen großen Teil der dritten Ctage ein und enthalten die kostbare Sandbibliothek bes im Sahre 1901 geftorbenen Kirchen- und Kunfthiftorifere Frang Raver Kraus: Bilder und Andenken aus dem Arbeitszimmer biefes großen Gelehrten ichmuden die Wande. Der Lehrstuhl für driftliche Archaologie, den Kraus (f. o. S. 133) in fo schöner Gefinnung gestiftet und dotiert hat, konnte bis jest nicht errichtet werden, weil der Nachlaß bes Verftorbenen fich vorderhand bafür nicht als ausreichend erwies. Aber fein gelehrtes Ruftzeug, feine geliebten Bucher, tommen ichon jest ben Studierenden zu ftatten. Manches feltene Berf ift darunter: befonbers die driftliche Archäologie ift nabezu lückenlos vertreten, und bei den nahen Beziehungen, die der Stifter zu den meiften Sachgenoffen in allen Ländern unterhielt, ift ber Schat an Monographien und schwer erhalt= lichen Einzelstudien ungewöhnlich groß: von manchem Autor, wie von de Roffi, E. Munt u. a. ift die gelehrte Lebensarbeit vollständig hier beifammen. So lebt Rraus mit dem beften, mas er hatte und vermochte, in biefen theologischen Studienjälen weiter: möchte von feinem echten Belehrtensinn und raftlosen Forschertrieb recht viel auf den theologischen Nachwuchs übergeben, der in diesen Räumen aus feinen Büchern Rirchenaeschichte und chriftliche Runft sich anzueignen bemüht ift.

An der Stelle von Kraus sicht jest als Kirchenhistoriker Georg Pfeilschifter, dessen besonderes Arbeitsgebiet die frühchristliche Kirchensgeschichte ist. Die Kunstgeschichte wird innerhalb der theologischen Fastultät jest hauptsächlich durch Joseph Sauer vertreten, den Herausgeber der literarischen Rundschau für das katholische Deutschland. Der junge Gelehrte, der von seinem Lehrer Kraus u. a. die Bertrautheit mit der Symbolik des Mittelalters überkommen hat, wird die christliche Kunstgeschichte seines Meisters in seinem Sinne fortzusezen suchen. Auch Karl Künstle, der die Prosessur für Patristik und kirchengeschichtliche Spezialitäten bekleidet, pflegt neben Kirchengeschichte mit Borliebe kunst.

geschichtliche Studien; er hat auf der Reichenau neuerdings fehr alte Wandgemälde entdeckt und herausgegeben.

Im exegetischen Seminar, das in eine alt- und eine neutestament-

liche Abteilung zer= fällt.vertritt Bott= fried Hobera zurzeit die alt= testamentliche Exegese: mit philolo= gerichteten aisch Bublifationen über Moses und den Bentateuch und über andere Probleme aus seinem Gebiet ist er an die Offent= lichfeit getreten.



Cornelius Arieg. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

Der biblischen Topographie gelten hauptsächlich die

Studien Karl Theodor Rückerts, des neutestamentlichen Excgeten: wiedersholte Reisen nach den Stätten des Urchristentums, nach Palästina und Afrika, fommen ihm dafür zustatten. Sein bes

beutender Vorgänger war der im Jahre 1889 gestorbene Abalbert Maier (s. o. S. 131 f).

Das dogmatische Seminar leitet Karl Braig, der früher den philosophischen Lehrstuhl innerhalb der theologischen Fakultät bekleidete:

seine Arbeiten sind apologetischer und spekulativerNatur.

Cornelius Arieg, der Senior der Fakultät, ist Vorstand des homi= letischen Semi= nars. Er hat über frühchristliche Theologie, aber auch über moderne Gottesgelehrten Einzelarbeiten pu= bliziert. In drei Auflagen ift seine Theorie der Päda= aogif verbreitet, und von feiner "Wiffenschaft der Seelenleitung"



Franz Xaver Heiner. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

ober Pastoraltheos logie ist ein erster Band erschienen.

An der Spike des fanonistischen Seminars steht Xaver Franz Beiner. Er redi= giert das Archiv fatholisches Rirchenrecht. Sein Grundriß über fatholisches Cherecht ist in fünf, fein Lehrbuch bes Rirchenrechts vier Auflagen ver= breitet. Sein Fach legt es ihm nahe, im Tagesftreit über die Grengen der firchliche Rechtssphäre Stellung zu nehmen; seine Schriften haben daher vielsach hochaktuellen und polemischen Charakter. Seit 1896 leitet Heiner das sogenannte Collegium sapientiae in der Karthäuserstraße. Wie der Name, so erinnert auch die Einrichtung dieser Anstalt an die alten Bursen von ehedem. Deutsche Bischöfe haben diese neue Sapienz ins Leben gerusen und mit Freiplätzen ausgestattet, Freiburger Bürger das Haus und die nötigen Geldmittel zur Verfügung gestellt. Katholische Priester, die sich in nichttheologischen Fächern ausbilden wollen, sinden hier billige, unter Umständen selbst unentgeltliche Untertunst; eine wertvolle Bibliothek, an deren Vervollständigung sleißig gearbeitet wird, steht ihnen im Hause selbst zur Verfügung.

Die Moraltheologie, welche Wenker (s. o. S. 85f), Heinrich Schreiber (o. S. 125) und Alban Stolz (o. S. 127f) im vorigen Jahrshundert mit Auszeichnung vertreten haben, wird jest von Julius Mayer boziert. Derselbe ist Herausgeber des Archivs der Diözese Freiburg. Wir besitzen von ihm u. a. eine Studie über den hl. Konrad, den Patron des Konstanzer Bistums.

Die Apologetik schließlich ruht in den Händen von Simon Weber, dessen Publikationen sich auf orientalische Kirchengeschichte, im besonderen die von Armenien, erstrecken. Auch der sozialwissenschaftlich interessanten Frage über "Evangelium und Arbeit" ist er nachgegangen.

## Die rechts= und ftaatswissenschaftliche Sakultat,

zu der hier in Freiburg auch die Nationalöfonomie und Kameralistif gehören, war vor dreißig Sahren noch die schwächste in gang Deutschland, hat es aber im Sommer 1906 auf 795 Sorer gebracht, worunter nicht weniger als 654 Nichtbabener sich befanden. fprechend biefer ungewöhnlich ftarten und von Jahr zu Sahr fteigenden Frequenz find alle Lehrfächer boppelt besett. Der Seminarbetrieb, ber im Bereich ber Jurisprudeng erft vor furgem Aufnahme gefunden i,...t, ift hier in einem Umfang entwickelt, wie auf wenigen beutschen Bochschulen: ber Gründlichkeit ber juristischen Ausbildung wird badurch in erfreulichster Beise Borichub geleistet. Für ben ftrebfamen Rechtsbefliffenen bietet Freiburg auch sonft in mancher Sinsicht Borteile: ein fehr beschäftigtes Landgericht, an bem auch einer der Dozenten als Richter fungiert (f. u.), gibt Belegenheit, Die juriftische Brazis fich anzuseben: auch die mustergiltige Strafanstalt am Orte ift für fünftige Richter ein wichtiges Studienobjeft; Die großartigen industriellen Anlagen, welche im naben Elge und Biefental und noch mehr im benachbarten Oberelfaß beftehen, werden von den angehenden Nationalöfonomen unter Führung

ihrer Lehrer mit Erfolg studiert: furz, es begreift sich daß neuers bings die Juristen in so großer Zahl nach Freiburg strömen.

Der Senior unter den Freis burger Lehrern der Rechts= wissenschaft ist Fridolin Gifele. Er lieft über römisches und deutsches bürgerliches Recht, und zwar in Verbindung mit praftischen Übungen. Lite= rarisch hat er verschiedene Probleme aus der römischen Rechtsgeschich= te behandelt. Verwal= Die tung ber unge= wöhnlich zahl=



Fridolin Cisele. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

reichen Stiftungen, die von alten Zeiten her an der Freibursger Universität für unbemittelste Studenten bestehen, liegt in seinen Händen. Büftav Rüsmelin doziert römisches Recht,

Zivilprozeß und bürgers liches Recht, auch er mit praktischen Uesbungen. Er verstritt seit Jahren die Interessen der Hochschule in der badischen ersten Kammer;

als Vorsitzender der akademischen Baukommission hat er an den Vorarbeiten, die endlich im Jahre 1906 zur Erbauung eines neuen Kollegien-

hauses führten, hervorragenden Anteil genommen.

In Rolleg und Seminar vertritt W demar von Robland das Straf= und Straf= prozegrecht. Au= fierdem lieft er über Rechtsench= flopadie und Bolferrecht. Seine literarischen Ar= beiten find haupt= fächlich strafrecht-



**Guftav Kümelin.** Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

licher und rechtsphilosophischer Natur.

Uls Professor staatsrecht= ber lichen und germa= nistischen Fächer, des deutschen bür= gerlichen Rechts und des Bölfer: rechts wirft Beinrich Rofin. Auch rechtsge= schichtliche Ar= beiten werden ihm verdankt. Doch= aktuell sind seine Untersuchungen über das Recht der Arbeiter-

Zivilprozeß und Strafprozeß, daneben allgemeine Rechts- und Staatslehre vertritt Richard Schmidt. Seine "Aftenstücke zur Einstührung in den Strafprozeß", sein "Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßsrechts" sind in mehreren Auflagen verbreitet. Außerdem hat er

eine allgemeine Staatslehre in zwei Bänden versfaßt. Schmidt ist ständiger Richter am Freiburger Landgericht und wahrt so die dem Rechtslehrer so nötige Fühlung mit der praktischen Rechtspflege.

Professor bes beutschen Rechts, einschließlich bes Handels- und Kirchenrechts, ist Alfred Schultze. Er gehörte sieben Jahre lang bem Oberlandesgericht

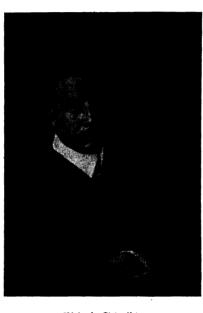

Richard Schmidt. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

in Jena an, fennt also gleichfalls die juristische Prazis aus nächster Nähe.

Badisches und deutsches burger= liches Recht, da= neben Prozeß und handelsrecht do= zieren Rudolf Merkel und Ermin Riegler. Auch nach Einfüh= rung bes Bürger= lichen Gesethuches muß natürlich der badische Jurift die Satungen bes früheren badischen Rechtes sich zu

eigen machen, und

eben dafür besteht in erster Linie dieser doppelt besetzte Lehrstuhl.

Das fameralistische Seminar leiten alternierend Carl Johannes Fuchs und Gerhard von Schulze-Gävernig. Literarisch und durch Borträge wirft ersterer für die nationale Wohnungsfrage und für Wohls-sahrtspflege auf dem Lande. Bon Schulze-Gävernitz gibt es ein zweis bändiges Werk "Zum sozialen Frieden", das seit Jahren vergriffen ist; seine "volkswirtschaftlichen Studien aus Rußland" und sein im verzgangenen Jahre erschienenes Buch über den englischen Imperialismus behandeln brennende Fragen der politischen Gegenwart.

#### Die medizinische Jakultät.

Alexander Eder, der 37 Jahre lang das Fach der Anatomie an der Freiburger Hochschule mit Begeisterung und bestem Erfolg vertreten hat, kann in seinem früher von uns erwähnten Mahnwort (S. 146) nicht genug die günstigen Borbedingungen rühmen, die in Freiburg für medizinische Studien vorhanden seien: verlockende Gelegenheit zu naturwissenschaftlicher Borbereitung, reiches klinisches Material aus Stadt und weiter Umgegend, gut eingerichtete klinische Institute und als Folge

der nicht zu ftarken Frequenz die Möglichkeit individueller, forgsfamer Schulung.

Mit der bescheidenen Frequenz ift es nun freilich schon längere Zeit anders geworden: während noch vor dreifig Sahren der Defan der medizinischen Fakultät gelegentlich sämtliche Dozenten und Studenten der Beilfunde in einem mäßig großen Saale an einem Tische bewirten fonnte. betrug im Sommer= femefter 1906 bie Bahl ber medizinischen Studierenden erheblich über 600. Aber dieser gesteigerten Studentenzahl ent= spricht ein Lehrkörper von nicht weniger als 47 Professoren und Dozenten, ihr entsprechen vergrößerte und in jeder Begiehung verbefferte Studieneinrichtungen,



Robert Wiedersheim. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

und wenn man die stattliche Reihe der medizinischen Lehrinstitute überblickt, die jetzt einem ganzen Stadtteil geradezu sein Gepräge verleihen, wenn man die enormen Summen bedenkt, die alle zwei Jahre für den zeitgemäßen Ausbau der Kliniken von der badischen Volksvertretung bewilligt werden, so kann man auch heute noch, wie zu Eders Zeiten, den Schülern Askulaps in allen deutschen Landen den Besuch der Freiburger Hochschule aufs wärmste empfehlen.

Auch die Stadt ist bemüht, durch mustergültige hygienische Einsrichtungen sich der großen medizinischen Anstalt, die sie birgt, in jeder Beziehung würdig zu zeigen. Kaum eine zweite deutsche Stadt stellt ihren Bewohnern eine solche Fülle des reinsten und doch schmackhaften Quellwassers zur Versügung. Durch viele Straßen strömen in starkem

Gefäll die fristallflaren Stadtbäche und fördern zu allen Sahreszeiten die Reinlichkeit der Gehwege.

3' Friburg in ber Stadt sufer (sauber) isch's und glatt,

hat schon Peter Hebel sehr richtig gesungen. Der große Wasserreichtum ift auch für eine in ihrer Art vollkommene Kanalisation nutbar gemacht. Die übelriechenden Dunggruben, die ekelhaften Absuhrpumpen und Tonnenwagen kennt man zu Freiburg nicht: alle Abwasser werden unterirdisch zu den Rieselseleldern westlich vor der Stadt hinausgeleitet

und ermöglichen dort üppig gedeishende Kulturen und die Zucht gesichäpter Mastsochsen.

Das grundlesgende Fach der Anatomie, das noch Ecker in seinem ganzen Umsfang allein beswältigte, wird jett von einer ganzen Reihe von Dozensten in zwei gessonderten Gebäuden gepflegt. In dem ursprüngs



**Ernft Ziegler,** weiland Krofeffor der pathologifchen Anatomie. Rach einer Aufnahme von C Ruf, Freiburg.

war, befinden sich jest die Lehrräume für normale Anatomie. Aus dem Giebel des Hauses schaut die Büste des Andreas Besal, des genialen Besgründers der modernen Zergliedes rungskunft

deffen Erbauung

S. 143 die Rede

ben

1865 - 67

Jahren

oben

rungstungt († 1564); darüber aber sette Eder die Inschrift: Mortui vivos docent, wodurch die Be-

sichen Haus, von wodurch die Bestimmung des Gebäudes vortresslich ausgesprochen wird. Hauptvertreter des Faches ist zur Zeit Robert Wiedersheim. Sein Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere ist in sechs Auflagen verbreitet und in die meisten Kultursprachen übersetzt. Der eine der beiden Prossektoren ist Franz Keibel, der auf dem Gebiet der Entwicklungsgeschichte als Autorität gilt. Vergleichende Anatomie, Anatomie am Lebenden und plastische Anatomie für Künstler behandelt der andere Prosektor, Ernst Gaupp.

Die pathologische Anatomie hat seit 1883 ein eigenes Gebäude bezogen. Ihr hervorragender Vertreter war bis vor kurzem Ernst Ziegler, ein ausgezeichneter Lehrer und Gesehrter, zugleich Redakteur mehrerer wichtiger Fachzeitschriften. Sein Lehrbuch der pathologischen Anatomie erlebte 9 Auflagen. Selbst aus Japan kamen junge Mediziner, um zu seinen Füßen zu sigen. Der Nachfolger dieses geseierten, seider

allzufrüh verstorbenen Meisters ift seit vorigem Jahre Ludwig Aschgenoffen ber in seinen Schriften teils allein, teils im Berein mit Fachgenossen wichtige anatomische Probleme behandelt hat.

Ein stolzer Neubau ist das physiologische Institut, mit allem einrichtet, was der momentane Stand der Wissenschaft erfordert. Den Lehrstuhl für Physiologie ziert seit 22 Jahren Johannes von Kries, ein Schüler des berühmten Leipziger Physiologen Ludwig. Er ist der Freiburger Hochschule auch treu geblieben, als nach dem Tode Du Bois-Reymonds dessen Berliner Lehrstuhl ihm angeboten wurde. Die Wissenschaft verdankt ihm wichtige Untersuchungen über die Physiologie der

Sinnesorgane und über experimentelle Psychologie: so hat er die Zeitdauer einfacher psychi= scher Vorgänge, die Erfennungs= zeiten der Taft= empfindungen, Behör= und Licht= reize, die Ermü= dung des Sehnerven u. a. studiert: daneben haben ihn die "Bringipien der Wahrscheinlich= feitsrechnung" be= schäftigt, und wie er hierin als Ma=



Johannes von Kries.

thematiker sich bestätigt, so steht er mit andern seiner Arbeiten ganz auf bem Boben ber Philosophie.

Ein äußerlich einfacher, aber im Innern mit viel Raffinement auszgestatteter Bau ist bas hygienische Institut, bas in ben Iahren 1895 auf 96 erbaut wurde. Man hat barauf Bedacht genommen, in den verschiedenen

Räumen verschiedene Beleuchtungs, Heizungs und Lüftungsssteme anzuwenden und auch den Bodenbelag in verschiedenen Stoffen auszusühren, damit diese Einrichtungen in ihren Borzügen und Nachsteilen zur Belehrung herangezogen werden können. Ein besonderer Teil des Instituts ist die bakteriologische Station für Tierkrankheiten, so daß also Menschen und Tierhygiene hier neben einander studiert werden können; auch erhält damit die Anstalt eine erhebliche Bedeutung für die Landwirtschaft. Ein eigener Weiher liefert den Bedarf an Sis; ein großer Garten bietet Gelegenheit, die verschiedenen normalen und außerzgewöhnlichen Verhältnisse des Erdbodens, welche für die Gesundheit des Menschen in Betracht kommen, anschaulich vorzusühren und zu studieren. Direktor der schönen Anstalt ist Max Schottelius; die Aufzgaben der öffentlichen Gesundheitspflege, die Insektionskrankheiten und ihre Bekämpfung bilden hauptsächlich den Gegenstand seiner Forschung.

Schon Maria Theresia hatte im Jahre 1767 barauf hingewiesen, wie unentbehrlich für den Studenten der Medizin die praktische Unter-weisung am Krankenbette sei. Auf ihre Anregung hin wurden zunächst im städtischen Armenhaus und dann in einem für 30 Betten berechneten Spitalgebäude in der Rußmannstraße klinische Kurse abgehalten. Erst in den Jahren 1826—29 konnte aus Stiftungsgeldern, die vor allem aus dem Nachlaß des Freiburger Künstlers Christian Wenzinger stammten, das heutige Städtische Krankenhaus erbaut werden. Der für seine Zeit



**Chriftian Bäumler.** Nach einer Aufnahme von E. Auf, Freiburg.

stattliche und vollkommene Bau hat sich inzwischen wiederholt als unzulänglich ermiefen. Für ein= zelne Zweige der Krankenpflege, so besonders die dirurgischen. mußten eigene Neubauten aufgeführt werden. Auch der Sauptbau felbst hat mehrfache Ber= änderungen und Erweiterungen erfahren; mehr und mehr find Nachbarhäuser hinzuerworben worden, die man, fo gut es ging, für medizinische Zwede adaptierte. Der gange Gebäudekompler, der jett als flinisches Hospital in Benutung ift, trägt die Spuren feines allmählichen Entstehens nur zu deutlich an fich: ein großer Neubau aus einem Bug wird auf die Dauer nicht zu umgehen sein.

Von 1863 bis 1876 stand die Freiburger Klinik, wie wir schon hörten (o. S. 140) unter

Leitung von Abolf Kußmaul, einem Manne von Weltruf. Den durch ihn berühmt gewordenen Lehrstuhl hat seit 1876, also jest schon 30 Jahre, Christian Bäumler inne. Typhus und Tuberkulose, Krankheiten des Herzbeutels und der Blutgefäße hat er u. a. zum Gegenstand seiner einsgehenden Forschungen gemacht. Er dringt bei seinen Schülern auf peinlich gewissenhafte Diagnose. Die Klinik sucht er in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit zu halten: neuerdings hat er in einem der klinischen Reubauten auch eine hydrotherapeutische Abteilung ins Leben gerusen.

Die chirurgische Klinik leitet seit 1893 Paul Kraske. Er hat u. a. eine verbefferte Methobe zur Behandlung des Mastdarmkrebses und zur Entsernung der Schilddruse in die Chirurgie eingeführt. Eine besondere Abteilung dieser Klinik, die man an kleinen Universitäten in dieser Weise nicht ausgebildet findet, ist die orthopädische; sie untersteht der Leitung von Alexander Ritschl.

Der Senior ber medizinischen Fakultät ist Albert Schinzinger. Er war schon 1848 und dann wieder 1870 an einem Kriegslazarett zu Schwetzingen als Chirurge tätig. Trot seiner 80 Jahre leitet er noch heute eine chirurgische Privatklinik.

Bon ber chirurgischen Klinik hat sich als wichtigites Spezial-

fach schon lange die Gynäkologie abgezweigt. Seit 1868 besitt diese Wiffenschaft in Freiburg ihr eigenes, seitdem wiederholt verarökertcs Institutegebäude. Von 1864 bis 1905 unterftand es der Leitung von Alfred Begar, der als gynäfologischer Operateur eine europäische Berühmtheit geworben ift. Sein Nachfolger ift Bernhard Arö= nig, der u. a. mit Döderlein zusammen ein Sandbuch der operativen Ihnäfologie herausgegeben hat. Außerdem erteilen

die Extraordinarien Ernst Sonntag und Gustav Bus lius, die beide auch Leiter starks besuchter Privatkliniken sind, thesoretischen und praktischen Unterzicht in der Geburtshilfe.

Die badische Regierung war eine der ersten in Deutschland, die für die Augenheilkunde ein



Paul Rraske. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

eigenes Institut erstellte. Die Freiburger ophthalmologische Klinik wurde schon im Jahre 1876 bezogen; ihr Erbauer und langjähriger Leiter war Wilhelm Manz; seit 1901 ist Theodor Axenfeld an seine Stelle getreten. Er ist Mitredakteur der "Klinischen Monatsblätter für Augensheilkunde". Durch seine ophthalmologischen Arbeiten erwarb er sich schon früh den Gräsepreis. Neuerdings erschien von ihm ein Werk über die Bakteriologie des Auges. Zur Behandlung der ägyptischen Augenskrankheit hat er mit Glück neue Wege gewiesen.

Für Ohrenleibende sowie für Nasen= und Nachenkranke sind neben der chirurgischen Klinik besondere kleine Institute eingerichtet; die Ohrensklinik leitet Emil Bloch, die Nasenklinik Gustav Killian, der die

Spiegeluntersuchung ber Luftröhre und ihrer Berzweigungen überraschend vervollfommnet hat.

Auch für Sautkrankheiten besitzt die Sochschule eine eigene Klinik

unter Leitung von Eduard Jakobi. Ein Hauptfach ist endlich seit den letten Dezennien die Pinchiatrie ge= worden. Im Vorort Berbern, nörd= lich von Freiburg, ift in möglichst ftiller und länd= licher Lage seit 1887 eine eigene psychiatrische Kli= nif erbaut, die über 100 Rrante auf= zunehmen vermag. Auch für Nerven= franke ift in ber Nähe der Klinik

Alfred Hegar. Marmorbildwerk, von Schülern dem Meister an seinem 70. Geburtstag gewidmet. Nach einer Aufnahme von Gustav Rauscher, Freiburg.

zum Berfasser. Bonn hat der Gelehrte ausgesichlagen, um sich dem weiteren

eine fleine provi-

forische Pflegean.

stalt errichtet: ein

Ausbau seiner hiessigen blühenden Anstalt und Lehrstätigkeit zu wids men.

Die Poliflinit, welche aus der in beinahe amerifas nischem Tempo sich vergrößernden Stadt einen von Jahr zu Jahr

Chrenvolle Berufungen nach Halle, Strafburg und



Alfred Hoche. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

aroker Neubau. für den die Mittel ichon genehmigt find, wird dem= nächst an ihre Stelle treten. Beis be Anstalten, die für Irre sowohl als die für Nerven= leidende, unter= stehen der Leitung von Alfred Soche, einem Schüler Erbs, ber über fein Spezial= fach zahlreiche, 3. T. mehrfach auf= gelegte Schriften publiziert hat. Auch ein verbrei= tetes Handbuch der

größeren Zulauf von Kranken erfährt, leitete bis vor furgem Qud= wia Thomas. der zugleich spe= zieller Kinderarzt war und bem feit 1887 eröffneten Hilda=Rinder= hospital vorstand: ein plöglicher Tod hat zu An= fana dieses Jahres den liebens= würdigen Arzt und

gerichtlichen Bin=

chiatrie hat ihn

warmherzigen Menschenfreund den Seinigen und ber Hochschule entriffen.

Das Bilb, bas wir von den medizinischen Ginrichtungen Freiburgs zu entwerfen versuchten, ware nicht vollständig, wenn nicht auch des

evangelischen Diakonissen= hauses (f. n. S.) furz Erwähnung geschähe. Der evangelische Bund Deutschlands hat das ausgebehnte, von herrlichem Garten umgebene Krankenhaus vor 7Sahren ins Leben gerufen. Es besitt aufs höchste ver= vollfommnete Gin= richtungen für Operation und Rrantenpflege. geräumige Gine Beranda mit herr= licher Aussicht auf Stadt und Bebirge zieht sich um die Süd= und Oft=



Theodor Axenfeld. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

feite des Baues: die Rranten tonnen in ihren Betten hierhergebracht und in Licht und Luft zur Genefung gefördert werden. chirurgische Leiter der Heilan= stalt ist Edwin Goldmann, dem eine ganze Reihe dirurgischer, aber auch pathologisch= anatomischer Fach= schriften verdankt wird: Oberarzt der inneren Abteilung ist Abolf Schüle. Da beide Herren auch als Dozenten an der Hochschule wirken, so kommen die mustergiltigen

Ginrichtungen ihrer Unftalt und bas große Krankenmaterial, bas ihr aus allen Schichten ber Bevölkerung zuströmt, mehr oder weniger auch ben Studierenden zu gut.

Alles in allem dürfte schon aus diesen wenigen Andeutungen eines Laien die Tatsache erhellen, daß es um die medizinische Schule Freiburgs vortrefflich bestellt ist. Sie besitzt unter ihren Dozenten anerkannte Korpphäen der heutigen Medizin, und sie verfügt über Lehrinstitute, die den Vergleich mit den besten ihrer Art nicht zu scheuen brauchen.

## Die philosophische Sakultät

entspricht im allgemeinen ber Artistenfakultät ber früheren Jahrhunderte. Nur haben die naturwissenschaftlichen Fächer in den letten hundert Jahren eine solche Ausbehnung und Bedeutung erlangt, daß sie den Rahmen der alten Philosophenfakultät zu sprengen drohen. An andern Hochschulen hat man daher eine fünfte, mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät geschaffen. In Freiburg ist das nicht geschehen, doch wird von der philosophischen Fakultät außer dem Dekan jeweils noch ein Prodekan gewählt, der alternierend bald aus den Reihen der Philosogen und Historiker, bald aus den Mathematikern und Natursorschern hervorgeht, so daß tatsächlich jede der beiden Fakultätshälften ihre eigenen Geschäftsführer und Vertreter hat. Die Gesamtsrequenz der Fakultät belief sich im Sommer 1906 auf 692 Hörer, wovon 452 Nichtbadener waren.

Wie früher schon bemerkt, fam der seminaristische Lehrbetrieb, der



Das Evangelische Diakonissenhaus in Freiburg. Rach einer Aufnahme von G. Röbke, Freiburg.

jett fast in allen Fächern zur Herrschaft gelangt ist, zuerst bei den Philologen auf: das philologische Seminar der klassischen Sprachen ist das älteste am Plate. Sein erster namhafter Direktor war Anton Baumstark (1829—1871), ein Sprachforscher von staunenswerter Vielsseitigkeit, der Demosthenes und Cäsar, athenische Staatsaltertümer und griechischerömische Prosodie gleichmäßig sicher traktierte und außerdem als Pädagog um die Neugestaltung der badischen Gelehrtenschulen hervorzagende Verdienste sich erworden hat. Dabei war Baumstark ein ganzer Charakter, eckig, knorrig, ohne landläusigen Chryciz: "mein Temperament, so bekennt er selbst in seiner Lebensgeschichte, und mein starkes moralisches Gefühl ließen mir wenig Raum für Klugheit". Der für den Posten eines Oberstudienrats wie geschaffene Mann wurde nie regierungsfähig.

Fünf Sahre lang (1852-57) hat auch Theodor Bergt, ber be- fannte Herausgeber ber griechischen Lyrifer, bem philologischen Seminar

Freiburgs als Dozent angehört. Über das Studentenmaterial der das mals noch winzigen Hochschule dachte er ähnlich wie Treitschke (o. S. 136). Er hat hier in Freiburg u. a. seine Sophokles-Ausgabe und seine Anthologia lyrica ausgearbeitet.

Auch Franz Bücheler, der geseierte Altmeister der Philologie, der unlängst in Bonn sein goldenes Dottorjubiläum seiern durfte, hat als blutjunger Dozent von 26 Jahren eine Prosessur an der Albertina bekleidet.

Bur Zeit teilen sich Bernhard Schmidt und Otto Hense in das Direktorium des philologischen Seminars, jener hauptsächlich bekannt durch seine Arbeiten über das Volksleben, die Sagen und Lieder der Neugriechen, dieser durch Studien zu den griechischen Tragikern,

über Stobäus und Seneca.

Den Lehrstuhl für vergleichende Sprachwissenschaft hat Rudolf Thurnensen inne. Er ift Mit= arbeiter am Thesaurus linguae latinae. Aber auch dem Altirischen, dem Reltoromanischen und andern Zweis gen seiner Biffen= schaft hat er wich=



Rudolf Thurnensen Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

tige Abhandluns gen gewidmet. Neben ihm vertritt

Heckendorf die femitisch-orientas lische Philologie.

Das Seminar für romanische Philologie leitet Gottfried Baift, der u. a. eine Grammatif der spanischen Sprache verfaßt hat. Emil

Levy pflegt hauptsächlich das

Provenzalische, das er auch lexifalisch bearbeitet hat. Dem Studierenden der romanischen Sprache bietet Freiburg erhebliche Borteile durch seine Lage: ein gewöhnlicher Tagesausflug bringt ihn mitten in das frangofische Sprachgebiet der Bogefen. Raum weiter ift es in den französischeschweizerischen Jura, wo man schon auf dem besten Wege nach der Provence sich befindet. Schließlich ist man fast nirgends auf beutschem Boden so nahe bei Paris. Im Sommer ift die Stadt überschwemmt von jungen Franzosen, die sich hier in angenehmer Umgebung im Deutschen vervollkommnen wollen, das Rütliche mit dem Ungenehmen weise verbindend. Daß man aber zu Freiburg im Borhof zum gelobten Land Stalien weilt, daran gemahnen die Gotthardwagen, die jeder Schnellzug vorbeiführt; daran wird man auch durch bie italienischen Arbeiter erinnert, die in hellen Saufen nach Keierabend burch die Strafen ziehen und die in einigen Quartieren fo zahlreich beifammen wohnen, daß man dort mehr italienische als deutsche Laute hört. Italienische Anschriften sind mit Rücksicht auf die ungemein starke italienische Kolonie ziemlich häufig geworden; ein italienischer Sonntagsgottesdienst ist für die Arbeiter eingerichtet — kurz, der Student der romanischen Philologie wird hier unschwer mehr als eine romanische Sprache und in mancherlei Mundarten vernehmen können.

Auch für den Germanisten ist diese Sprachecke im äußersten Sudwesten des Reichs ein dankbarer Boden: unmittelbar südlich von Freiburg beginnt das echte Alemannisch, das durch Beter Hebel literaturfähig geworden ist und dessen gemutvollen Klängen, wenn sie aus un-



Friedrich Aluge. Nach einer Aufnahme von C. Ruf, Freiburg.

Nicht weniger interessant, wenn auch weniger wohllautend find die dialeftischen Gigenheiten der elfässischen - und schweizerischen Mundart, die der Studio auf Ausflügen nach ben Bogefen und Alpen kennen lernt. Zuerft wird es bem nordbeutschen Landsmann freilich wunderlich genug ergeben; er wird, wie in einem Lande fremder Bunge, zunächst fo gut wie nichts verfteben und wird vor allem kaum verstanden Aber bald gewöhnt werden. fich fein Dhr an die alemannischen Rlänge, und mit jedem Tage wächst seine Freude an den vielen treffenden Wendungen, den mertwürdigen Sprachresten aus der feltischen und römischen Urvergangenheit des Landes, den aus alter Zeit beibehaltenen laut-

verfälschtem Munde kommen, ein fo eigentümlicher Reiz anhaftet.

lichen Eigenheiten diefer Bolfssprache.

Das germanistische Seminar leitet Friedrich Rluge. Durch sein etymologisches Wörterbuch ber deutschen Sprache, das in vielen Auflagen vorliegt, ist Kluges Name allgemein bekannt geworden. Auch seine Borgeschichte der altgermanischen Dialekte, sein angelsächsisches Lesebuch, seine Studie über die Entwicklung der deutschen Sprache von Luther bis Lessing mußten wiederholt aufgelegt werden. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Das Seminar für englische Philologie steht unter ber Direktion von Wilhelm Bet, ber über bie Menschen in Shakespeares Dramen

eine vielgelesene Schrift geschrieben hat; auch redigiert er die Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte.

Deutsche Literaturgeschichte boziert Roman Wörner; er ist auch literarisch auf biesem Gebiet tätig. Seine Studien über Ibsen besigen im Todesjahr bes großen Norwegers ein geradezu aktuelles Interesse.

Sehr stattlich tritt die Freiburger Geschichtsforschung an. Und das ist nicht mehr als billig: befinden wir uns zu Freiburg doch auf ehrwürdig historischem Boden. Nicht weit von der Stadt sind schon vor Sahren Refte frühefter Steinzeitsfultur aufgebeckt worden; vor furzem hat der Anatom Eugen Fischer am Sudfuß des Raiferftuhls hochinteressante Junde aus ber Hallstattperiode zu Tage gefördert. Daß die Relten im Dreisamtal lange Beit anfässig waren, das bezeugen bie vielfach feltischen Namen von Bergen und Gewässern. Der noch heute am Schauinsland blühende Bergbau geht auf diefe Relten zurud; zwei Stunden oberhalb von Freiburg, beim heutigen Kirchzarten, lag ihre ftark befestigte Haupistadt Tarodunum. Gine sechs Kilometer lange Ringmauer umschloß diese ansehnliche Stadt; aus Felsstücken, die mit Balken abwechselten, war allem Unschein nach die Stadtmauer aufgeschichtet, genau in ber Beife, wie man bas aus Cafars Schilderung gallischer Stadtbefestigungen fennt. Als um das Jahr 100 v. Chr. die Kelten von germanischen Eroberern füdwärts über ben Rhein in die heutige Schweiz gedrängt worden waren, fam der Breisgau allmählich in die Gewalt der Römer und gehörte zu ihrer obergermanischen Proving, ju beren Schut fie späterhin den berühmten Limes (Grenzwall) erbauten. Auch von biefer römischen Zeit zeugen in der Freiburger Gegend zahlreiche Funde von Münzen, Waffen, Gefäßen und baulichen Unlagen. Um 300 wurden die Römer von den Alemannen abgelöft, und feitdem ift das Land ein beutsches. Wie mannigfach seine Schicksale weiterhin waren, wie die Rähringer die Markistätte Freiburg begründeten und mit Freiheiten begabten und burch Festungswerke sicherten, das ift g. T. anläglich ber Geschichte der Universität erzählt. Auch murde furz erwähnt, wie auf die Rähringer die Uracher Grafen folgten, wie diese den österreichischen Erzherzögen Blat machten. Bon ben Nöten des dreißigjährigen Krieges, von der wiederholten Bedrängnis durch frangofische Seere war auch gelegentlich die Rede: kurz, viel Geschichte hat in und vor den Mauern von Freiburg sich abgespielt, und diese reiche, nicht immer ruhmvolle, aber stets interessante Vergangenheit weckt unwillfürlich ben historischen Sinn. Nicht weniger als brei Bereine widmen sich zu Freiburg der Pflege der Lokalgeschichte und suchen feit Sahrzehnten durch Bortrage und Drudschriften das Interesse für Beimatkunde und Geschicke der Bors fahren in allen Schichten ber Bevölferung lebendig zu erhalten. Wendet sich der Diözesanverein mehr nur an die Geiftlichkeit, der Verein zur "Beforderung der Geschichtstunde" in der hauptsache an das studierte Laienpublikum, so appelliert der Breisgauverein Schauinsland an die Heimatliebe der gesamten Bürgerschaft. In allen drei Bereinen sind die Akademiker gern gesehene Gäste; sie werden dort am leichtesten sich überzeugen, wie allgemein und rege in Freiburg das geschichtliche Insteresse ist.

In folder Umgebung und auf einem Boden, der so mit geschichte lichen Erinnerungen getränkt ist, muß es eine Freude sein, Geschichte zu studieren. Die Besetzung der historischen Lehrstühle ist zudem eine unsgewöhnlich reichhaltige. Alte Geschichte doziert Ernst Fabricius, der früher hauptsächlich Probleme der griechischen Topographie und Architektur behandelt hat, seit 1898 aber mit General von Sarwey im Berein die große Publikation redigiert, die auf Kosten des Reichs über den obers

germanisch-rätisschen Limes soeben herausgegeben wird. Daß Fastricius in seinen Übungen an die mannigsaltigen und z. T. wahrhaft monumentalen Überreste der Kösmerzeit, die zu Riegel am Kaiserstuhl, zu Badensweiler, zu Kaisersausst bei Basel



Georg von Below.

und sonst sich fin= ben, vielfach an= fnüpft, wird von seinen Rubörern besonders dankbar empfunden. Die mittelalterliche Geschichte pflegt Georg von Below, deffen ausgedehnte ge= lehrte Forschung vor allem dem deutschen Städte= wesen im Mittel=

alter gewidmet ist. Auch dem Ursprung des Duells, das er als undeutsche Einrichtung bekämpft, ist er in einer seiner Schriften nachgegangen. Gleichfalls mittelalterlicher Historiker ist Heinrich Finke. Die großen Konzilien des 13. und 15. Jahrhunderts, das Leben des merkwürdigen Papstes Bonifaz VIII., sind Hauptthemata seiner archivalischen Forschung.

Den Lehrstuhl ber neueren und neuesten Geschichte haben in den letten 40 Jahren eine ganze Reihe eminenter Männer inne gehabt. Von 1863–66 Treitschfe (s. o. S. 135), später bis 1892 Hermann von Holst, der Historifer der Vereinigten Staaten; darauf Erich Marcks, der Biograph von Coligny und Philipp II., von Kaiser Wilhelm und Bismarck; endlich der geistvolle Essayist Alfred Dove. Heute steht an ihrer Stelle Friedrich Meinecke, der Herausgeber der historischen Zeitschrift; sein umfangreichstes Werk ist eine zweibändige Biographie des Generalseldmarschalls von Bohen. Auch Wolfgang Michael und Idalbert Wahl lesen über Themata der neueren Geschichte; ersterer

hat die englische Geschichte des 18. Jahrhunderts, letzterer die Borsgeschichte der französischen Revolution als Spezialforscher behandelt.

Ift Freiburg ein günstiger Blatz für geschichtlich interessierte Menschen überhaupt, so bietet es doch vor allem dem Runsthistorifer ungewöhnlich reiche Anregung. Wie schon bemertt wurde, finden sich erhebliche Reste ber Römer in nächster Nachbarschaft: das liebliche Badenweiler besitzt ein doppeltes, verhältnismäßig gut erhaltenes Römerbad; zu Augst bei Basel hat man ein vollständiges Theater aus den Beinbergen herausgeschält: in dem schweizerischen Städtchen Windisch, dem alten Vindonissa, sind in neufter Beit romische Standlager von einzig guter Erhaltung aufgebedt und auch sonst die überraschendsten Funde gemacht worden. Und alle diese benkwürdigen Stätten romischer Rultur laffen sich von Freiburg aus in einem Tage besuchen. Dazu kommen dann die unvergleichlichen Denkmäler deutscher Runft. Welche Fülle von kunftgeschichtlicher Belehrung bietet nicht allein schon bas Freiburger Münfter! Neben die romanischen Bauglieder der Bierung treten im Langhaus die mehr und mehr sich abklärenden Formen der Frühgotif; im westlichen Sauptturm feiert der aus Frankreich entlehnte Stil feine höchsten Triumphe; am spätgotischen Chor verfolgt man mit Teilnahme die allmähliche Entartung und den Berfall dieser Bauweise. So ftellt sich bas Münfter für die beiden Hauptstile beutscher Architektur als unvergleichliches Lehrmittel und Studienobjeft dar. Ebenso ergiebig ist die Blastik des Münsters: in schlechthin flaffischen Broben erhalten wir hier die Entwidelung der beutschen Bildhauerkunft von der romanischen bis zur spätgotischen Beriode vorgeführt. Raum ein zweiter deutscher Dom ermöglicht ferner ein fo erschöpfendes Studium der Glasmalerei, die hier vom 13. bis zum 16. Sahrhundert in reicher Auswahl vertreten ist. Endlich hat auch die Blutezeit der deutschen Taselmalerei das Münster mit klassischen Werken geschmüdt: wer Sans Baldung Grün, den größten Schüler Dürers. wirklich kennen lernen will, muß vor allem feine Gemälde am Freiburger Hochaltar zum Gegenstand seiner Studien machen. Auch von Sans Holbein und Lufas Cranach beherbergt das Münfter hervorragende Werfe.

Aber auch abgesehen vom Münster besitzt die Stadt in ihren alten Teilen mehr als einen lehrreichen Bau. Und im Museum der Stadt, so klein es ist, sindet man altdeutsche Meister von geseiertem Namen, einen Mathias Grünewald, einen Meister vom Hausbuch und andere. Wie reich aber die nähere und weitere Umgebung der Stadt an merkwürdigen Schöpfungen deutscher Kunst und Hantierung ist, das wurde erst in den letzten Jahren so recht bekannt, als man die Kunstdenkmäler des Landstreises Freiburg statistisch verzeichnete. Und gehören nicht Basel und Cosmar zur unmittelbaren Nachbarschaft Freiburgs? Basel mit seinem unvergleichlichen Schatz von Gemälden und Zeichnungen Holbeins, mit seinen Fressen und Taselbildern Böcklins; Cosmar mit seinem Schongauers

und Grünewaldmuseum. Und wie leicht erreicht der Kunstfreund von Freiburg aus Paris, die Kunstsite der Bourgogne und Provence, wie leicht auch Italien?

Angesichts so günstiger Vorbedingungen für Kunststudien jeglicher Art muß es überraschen, daß an der Freiburger Hochschule bis zur Stunde ein Lehrstuhl für Kunstgeschichte nicht errichtet ist. Doch das Bedürfnis nach einem solchen ist an maßgebender Stelle anerkannt; lange wird es daran nicht mehr fehlen. An Vorlesungen über kunstgeschichtliche Themata ist auch jetzt schon kein Mangel: Ernst Grosse, der Direktor der Städtischen Kunstsammlung, behandelt die Anfänge des fünstlerischen Schaffens und wird zugleich der modernen Vorliebe für die Erzeugnisse der japanischen Kunst gerecht; Karl Sutter lieft über mittelalterliche und moderne Kunst, im besonderen hat er die französische Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts zum Gegenstand seiner Studien gemacht. Von dem Theoslogen Joseph Sauer und seinen Vorlesungen über christliche Kunst in allen Jahrhunderten war schon die Rede (v. S. 156).

Beffer als für die anderen Zweige der Runstwiffenschaft ift für die flassische Archäologie gesorgt. Für sie besteht seit längerer Zeit ein eigener Lehrstuhl fowie eine Sammlung antifer Gipsabguffe und Munzen. Die Aufstellung der Gipse läßt freilich zur Zeit noch viel zu munschen: sie erscheinen in den engen Räumen bes alten gfabemischen Spmnafiums mehr magaziniert als zur Schau geftellt, Frang Studniczta, ber jegige Leipziger Archaologe, und Otto Buchftein, ber Generalfefretar bes archaologischen Instituts in Berlin, haben in jahrelanger Arbeit ben fleinen, aber erlesenen Bestand dieser Gipse zusammengebracht. Nach Bollendung bes neuen Kollegienhauses werden fie in den Räumen der früheren Bibliothet auch eine würdige Aufftellung erfahren. Ansehnlich ift jest schon die archäologische Sandbibliothet und Bildersammlung, die im Seminar für alte Gefchichte ben Studierenden zur Berfügung ftehen. Diefer Apparat sowie das archäologische Lehramt überhaupt ist jest Hermann Thiersch anvertraut. Er hat mit Abolf Furtwängler in München, beffen Schüler er ift, an ber jungften, fo ergebnisreichen Durchforschung Uginas teilgenommen. Auch affistierte er zweimal bei den umfaffenden Musgrabungen, die durch den Opfersinn des Herrn Rommerzienrats Sieglin in Stuttgart auf bem Boben von Alexandrien möglich murben. Un ber wiffenschaftlichen Berwertung der hierbei sowie auf Maina gemachten Funde ift Thiersch hervorragend beteiligt.

Man fann gelegentlich Klagen hören über einen unverkennbaren Niedergang des idealen Sinnes bei unserer studierenden Jugend; und noch mehr und mit einigem Recht beflagt man, daß diese Jugend sich so wenig zur Kirche hält und den religiösen Anregungen des firchlichen Gemeinschaftslebens meistens aus dem Wege geht. So bedauerlich das letztere ist, so berechtigt es doch nicht zu dem Urteil, daß es der afade-

mischen Jugend an Empfänglichkeit für ideale Güter und an Bedürfnis nach seelischer Kultur mehr als ehedem gebreche. Wenigstens läßt sich in Freiburg und anderswo die Beobachtung machen, daß die philosophischen Kollegien sich aus allen Fakultäten eines ganz gewaltigen Zuslaufs erfreuen, und zwar nicht bloß, wenn von Nietzsche oder andern sensationellen Augenblicksgrößen die Rede ist; nein, auch die philosophischen

Fachkollegien stehen bei der Susgend in auffallens der Gunst. Wie weit dafür der Zeitgeist allein, wieweit auch die Begabung der bestreffenden Dozensten verantwortlich zu machen ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Den Reigen ber Freiburger Philos fophen führtheins rich Rickert; in seinen Vorlesungen



Beinrich Rickert.

behandelt er die philosophischen Snfteme des Alter= tums ebenfo wie die der jüngsten Vergangenheit. Seine Forschung gilt einmal ber großen Perfonlich= feit Fichtes; vor allem aber inter= effieren ihn syfte= matisch=philoso= phische Fragen; die Grengen zwis schen Natur= und Rulturwiffenschaf= ten hat er scharf

gezogen; der naturalistischen "Weltanschauung" tritt er im Interesse unserer historischen Bildung entgegen, wo er kann. Das philosophische Semmar der Universität untersteht seiner Leitung; ebenso das psychoslogische Laboratorium, an dem außer Rickert noch Jonas Cohn, der Verfasser einer Geschichte des Unendlichkeitsproblems und einer allgesmeinen Asthetik, tätig ist. Hauptsächlich mittelalterliche Philosophie lehrt Johann Uebinger: Nikolaus Cusanus († 1464) ist von ihm in einer Monographie behandelt worden.

### Die mathematisch=naturwissenschaftliche Abteilung.

Der große Naturforscher Ofen hat, wie wir schon früher anführten, die Außerung getan, Freiburg fei wie gemacht jum Studium der Mineralogie, Geologie, Botanif und Roologie. In der Tat find hier für den Naturforscher die Verhältniffe ungewöhnlich gunftige. Groß ift vor allem die Mannigfaltigkeit ber geologischen Formationen: Granit und anderes Urgestein begegnet auf allen höheren Bergen ber Umgegend; interessante Kalkbildungen besitt ber nahe Schönberg; bas kleine Kaiserstuhlgebirge ist gar vulkanischen Ursprungs. Dazu kommen die Spuren ber einstigen Gletscherzeit, die sich in der Umgegend bes Titisees so porzüglich studieren lassen. Und wie leicht erreicht jett der Freiburger die Alpen, diefes flaffifche Studiengebiet des Geologen? Der Mannigfaltig= feit der geologischen Berhältniffe entspricht eine außergewöhnlich artenreiche Flora; botanische Raritäten erzeugt vor allem der Raiserstuhl; aber auch die Pflanzenwelt bes Schönberge wird von Rennern febr geschätt: vieles von dem, was auf den höchsten Bergfuppen des Schwarzwaldes gebeiht, trägt geradezu alpinen Charafter. Reine Universität besitt in ihrer nächsten Nähe ausgedehnte Waldungen mit fo großgrtigen Beständen edelster Bäume; immer wieder taucht barum ber Gedanke auf, die Forstakademie bes Landes, die jest in Karleruhe sich befindet, nach Freiburg zu verlegen. Auch zoologisch ist das Terrain um Freiburg herum nicht unintereffant; allerhand in der Rabe ber Städte fonft ausgeftorbenes Getier konnte man bis vor kurzem noch auf den nächsten Berghängen gelegentlich antreffen, und jedenfalls haben die mikroffopischen Lebewesen, die vom heutigen Zoologen fo fleißig studierten Infusorien, in bem milben Rlima Freiburgs ein bauerhafteres Leben als weiter nördlich im Baterland.

Sind so schon an und für sich die Vorbedingungen für Pflege der Naturwissenschaften in Freiburg die günstigsten, so hat nun außerdem die badische Regierung ihr Möglichstes getan, um durch erlesene Lehrsinstitute diesen Studien allen erdenklichen Vorschub zu leisten. Sine ganze Reihe solcher Studienpaläste erhebt sich in der Nähe der medizinischen Anstalten. In einem der neuesten und vollkommensten hat die Mathematik ihre Heimstätte gefunden. Das wichtige Fach wird augensblicklich von Jakob Lüroth und Ludwig Stickelberger als Vorständen des mathematischem Seminars doziert; ersterer zieht außer der eigentslichen Mathematik auch astronomische Probleme in den Bereich seiner Forschung. Neben diesen beiden Leitern des mathematischen Seminars pflegt Alfred Löwy vor allem die Mathematik des Versicherungswesens, die in unseren Tagen von so aktueller Bedeutung geworden ist.

In demselben Gebäude hat auch das Institut für Geographie Plat gefunden. Diese vielumspannende Biffenschaft hat noch lange nicht an

jeder Hochschule einen fachmännischen Vertreter; in Freiburg ist schon vor Jahren ein etatsmäßiger Lehrstuhl für sie errichtet worden, den zur Zeit Ludwig Neumann inne hat: über Orometrie, die Volksedichte im Großherzogtum, überhaupt über Fragen der badischen Landesetunde hat er verschiedene teils gelehrte, teils populärwissenschaftliche Arbeiten herausgegeben.

Gut ist auch für Geologie gesorgt. Die betreffenden Lehrräume sind mit allem, was zu wissenschaftlichen Demonstrationen benötigt wird, in ausgiebigster Beise ausgestattet. Zu einer geologischen Sammlung ist durch ben jett in Bonn tätigen Geologen Gustav Steinmann ein

viel versprechen= der Unfang gemacht. Wilhelm Deecke, ber einen geologischen Führer durch Pom= mern und einen ebensolchen durch Rampanien ver= faßt hat, ist seit furzem Direftor desInstituts. Auch Georg Böhm. den weite For= schungsreisen burch die halbe Welt geführt haben, behandeltinRolleg und Forschung geo: logische Probleme. Die Mineralogie



Auguft Beismann.

vertritt A. Diann. Alten Ruhm befitt das zoologische Inftitut, feit Sahr= zehnten von Erzellenz August Weismann aeleitet. Freiburg war eine der ersten Hochschulen, der Darwinismus gelehrt und nach Darwins Methode geforscht wurde, und das mitepoche= machendem Erfola. Weismann hat viel beachtete, in alleRulturfprachen übersette Arbeiten über die Dauer

bes Lebens und andere biologische Probleme verfaßt; in seiner Lehre vom Reimplasnia hat er eine neue Vercrbungstheorie aufgestellt und zu allgemeiner Anerkennung gebracht. Neuerdings läßt der hochbetagte, aber unermüdlich tätige Gesehrte seine Vorlesungen über Descendenzstheorie im Druck erscheinen, zur Freude seiner zahllosen Schüler. Das große Auditorium, für 140 Personen berechnet, faßt die Zahl der Stuzdierenden nicht mehr; ein neuer, fast doppelt so großer Hörsaal ist gesnehmigt und wird demnächst erbant werden. In der Sammlung, die mit dem zoologischen Institut verbunden ist, verdient die sehr vollzählige Rollektion einheimischer Vögel besondere Beachtung.

Außer den Universitätssammlungen kommt für den Studenten der Naturwissenschaften -- das darf nicht vergessen werden — auch das

städtische Museum für Natur- und Völkerkunde in Betracht. Neben der heimatlichen Tierwelt, die z. T. in geschmackvoll aufgebauten Gruppen, vor allem aber in großer Vollständigkeit vorgeführt wird, enthält das Museum ethnographisch interessante Objekte aus der Südsee, aus Afrika und Japan.

Freiburg war eine ber ersten gelehrten Schulen, die einen eigenen botanischen Garten besaßen. Schon im Jahre 1620 hörten wir (o. S. 55) von einem solchen; ein größerer war im Jahre 1766 südlich der Dreisam angelegt worden. Seit 1879 besteht die jetige, wiederum erheblich verbesserte und vergrößerte Anlage. Der Lehrstuhl der Botanik, den von 1855—67 Anton de Bary (o. S. 139f) geziert hat, ist jetz Friesdrich Oltmanns anvertraut: er redigiert die botanische Zeitung und



Das physikalisch:physiologische Institut. Aus "Freiburg, die Stadt und ihre Bauten".

hat über Morphologie und Biologie der Algen ein zweibändiges Werk herausgegeben. Innerhalb der medizinischen Fakultät vertritt Friedrich Hildebrand das Fach der Botanik: anatomische und biologische Fragen aus seinem Gebiet hat er in zahlreichen Aufsätzen behandelt.

Unter demselben Dach mit dem früher erwähnten physiologischen Institut ist das physitalische. Es ist mit allem, was der moderne Physiter für seine komplizierten Demonstrationen braucht, vortrefslich ausgestattet, und das ist heutzutage nicht wenig. Experimente, die anderwärts nur halb oder gar nicht zu gelingen pslegen, kommen hier mit einer Exaktheit und Evidenz zur Vorführung, die sast nie versagt. Leiter der schönen Anstalt ist Franz Himstedt: exakte Meßversuche und Studien über Radioaktivität bilden seine Spezialität. Er bekleidet zur Zeit das Amt des Prorektors. Während Himstedt die experimentelle Seite seines

Faches besonders pflegt, werden die theoretisch-mathematischen Probleme ber Physik hauptsächlich von Hans Königsberger behandelt.

Doppelt beset ist bas Fach der Chemie. In der philosophischen Fakultät vertritt es Ludwig Gattermann, der über die Praxis des organischen Chemikers ein mehrsach aufgelegtes Lehrbuch geschrieben hat. Heinrich Kiliani gehört zur medizinischen Fakultät und widmet sich in Rolleg und Übungen der chemischen Ausdildung der Mediziner; er hat mit von Miller ein Lehrbuch der analytischen Chemie herausgegeben, das unlängst auch ins Französische übersetzt worden ist. Auch ein chemisches Praktikum für Mediziner hat Kiliani zum Versasser. Sein Vorgänger war der leider früh verstorbene, durch wichtige chemische Entdeckungen bekannte Eugen Baumann.

Die Grenzgebiete zwischen Physit und Chemie pflegt Georg Meyer im physitalischemischen Institut, bessen Einrichtung gleichfalls auf der Höhe der Zeit steht. Über Technologie trägt Konrad Willgerodt vor: auf häufigen Extursionen in die industriellen Betriebe der Stadt und Umgegend gibt er den Studenten Gelegenheit, auch die praktische Verwertung der Chemie und Physit kennen zu lernen.

Als sehr geschätzter Sammelpunkt für das naturwissenschaftlich interessierte Freiburg besteht nun schon seit 85 Jahren die Natursforschende Gesellschaft. Hier vereinen sich die Dozenten der Hochsschule mit den akademisch gebildeten Fachlehrern der Mittelschulen und mit allen, die naturwissenschaftlich interessiert sind, in zwangloser Weise zu monatlich mehrmals stattsindenden Vorträgen und geselligem Gedankensaustausch. Die Gesellschaft, die auch Studenten, wenn sie eingeführt werden, zu ihren Sitzungen gern zuläßt, veröffentlicht wertvolle Jahresberichte.

Was diese Gesellschaft für die naturwissenschaftlichen Kreise so vorzüglich leistet, sucht die vor 7 Jahren gegründete Kulturwissenschaftzliche Gesellschaft allen denen zu bieten, welche sich für Philosophie und Geschichte, Sprache und Literatur interessieren: auch hier tritt die Hochschule in fruchtbaren Austausch mit ihren im Schuldienst tätigen früheren Schülern und andern Gebildeten der Stadt.

Eines der unentbehrlichsten Historiet für die Studenten aller Fakultäten ist eine gute Bibliothek. Auch Freiburg besitzt eine solche, die zwar noch nicht für alle Gebiete gleichmäßig ausgestattet ist, sich aber doch bei einem Budget von beiläufig 40000 Mark von Jahr zu Jahr vervollständigt. Einen erstmaligen großen Zuwachs, hauptsächlich theologischer Werke, ersuhr sie vor 100 Jahren durch die Säkularisation zahlreicher benachbarter Klöster. Dazu kamen wiederholt sehr wertvolle Vermächtnisse. Seit 1773 war sie in dem von den Jesuiten erbauten ursprünglichen Gymnasium Academicum untergebracht; hier ist, wie früher erwähnt, Johann Lothar Ruef, der Herausgeber des "Freimütigen"

(o. S. 87), und später Heinrich Schreiber, der Historifer von Freiburg (o. S. 124 f), für die Katalogisierung und Nutbarmachung der Bücherssammlung tätig gewesen. Seit einigen Jahren ist das neue, kostbare Bibliotheksgebäude bezogen worden, das Oberbaurat Schäfer mit einem Aufwand von über einer Million erbaut hat. Das Erdgeschoß nimmt z. T. die aufs reichhaltigste ausgestattete akademische Lesehalle ein, die den Studenten zu unentgeltlicher Benutung den ganzen Tag offen steht. Er findet hier alle großen Zeitungen, alle Unterhaltungsblätter



Die neue Universitätsbibliothef. Aufnahme von G. Röbte.

und Fachzeitschriften des In- und Auslandes. Auch die Freiburger Zeitungen liegen hier auf, das alle Annoncen enthaltende Tageblatt so- wohl als die schon 1784 gegründete unparteiische Freiburger Zeitung: neben der Breisgauer Zeitung, dem nationalliberalen Parteiorgan, liegt friedlich der Freiburger Bote, das Parteiblatt der Ultramontanen: wer die eigenartige Taktik des politischen Katholizismus studieren will, findet in dem streitbaren Blättchen gelegentlich sehr instruktive Artikel.

Die Büchermagazine find in fünf Stockwerfen übereinander angeordnet. Unter dem Gebäude durch fließt in starkem Gefäll der Gewerbebach; er treibt eine Turbine, die dem Haus das nötige elektrische Licht liefert. In einem feuerfesten, schon verzierten Gewölbe merben die handschriftlichen Schäte der Bibliothek verwahrt. Man findet hier ein aus Trier stammendes Sacramentarium vom Ende des 10. Jahrhunderts, einen liber decretorum des Bischofs Burchard von Worms († 1025): ferner Bruchstücke einer altdeutschen Übersetzung der vita Caroli Magni des Einhart; ein Bruchstück bes Nibelungenliedes aus dem 14. Jahrhundert; eine Partie aus Florants altfranzösischem Chanson de geste, die eine Lücke der einzigen vollständigeren Sandschrift in Baris in glücklicher Beije ausfüllt; den handschriftlichen Nachlaß von Johann Georg Sakobi (f. o. S. 89 ff) mit fostlichen Briefen bieses goldigen Menschen u. a. m. Unter ben gahlreichen frühen Druden ist einer der Sorbonne vom Sahre 1472 bemerkenswert, worin zum erstenmal Guttenberg als Erfinder ber Buchbruderfunft genannt erscheint. Unter ben gahlreichen frühen Bibelbruden ragt ein Strafburger von 1460 bervor, der in der Offizin von Mentelin, einem Schüler Guttenbergs, gedruckt wurde. — Dberbibliothekar ift gur Beit Julius Steup, der Thufybidesforscher; zweiter Bibliothefar der Germanift Friedrich Pfaff, der u. a. für badifche Boltstunde tätig ift und über die große Beidelberger Liederhandschrift und andere Probleme seiner Biffenschaft, aber auch über bas Schwarzwälder Bauernhaus geschrieben hat.

Der Überblick, wie wir ihn im vorstehenden über den heutigen Bestand ber Universität zu geben versuchten, hat noch eine große, empfindliche Lücke: wir vergagen ben afabemischen Nachwuchs. Und boch, was im Saus die Kinderschar, das find im Betrieb der Alma mater die Brivatdozenten und Extraordinarien: die Zufunft der Anftalt beruht gang wesentlich auf ihnen. Und wie man erst im finderreichen Saufe fo recht den Eindruck vollen, vielseitigen Lebens erhält, fo wünscht man auch der Alma mater ein recht stattliches Säuflein von dem jungen, vielverheißenden Schlage. Der Alberto-Ludoviciana gebricht es nicht baran; wie Ölzweige find fie um den Tisch her, und viel ware zu fagen von den vielversprechenden Talenten und den g. T. schon stattlichen Leiftungen dieser Jungen: boch meine Uberficht, an sich schon langatmig aenua, wurde dabei aller Übersichtlichkeit verluftig geben. Der Mufensohn wird diese kommenden Brogen schon entdecken und, wenn er sich auf seinen Vorteil versteht, nicht nur da seinen Most sich holen, wo dieser später auf seinen Bollgehalt geprüft werden foll.

### Freiburger Studentenleben von heute.

Und so leben wir im Sommer Und im Winter punklum gleich: Sei kein Türke, sei kein Pommer, Komm in unser luftig Reich! Freiburger Bummellied.

Nahe mir, Muse, und seihe mir Kraft, daß ich würdig preise den Wandel des Freiburger Studio. Denn nicht mit Worten nüchternen Alltags läßt sich erschöpfend künden, wie lieblich hier das Leben dem jungen Musensohne lacht, wie es ihn trägt von Freude zu Freude.

Der Sommer wird im allgemeinen vorgezogen; im Sommer kommen



Günterstal bei Freiburg zur Winterzeit. Aufnahme von Eugen Bergold, Freiburg.

Freiburgs besondere Reize voller zur Geltung als zur Winterszeit. Im Sommer ladet die Dreisam, ladet der jugendliche Rhein bei Breisach zu erquickendem Bade; da tun sich die Tennispläte auf, die an allen Enden der Stadt für dies gesunde Modespiel hergerichtet sind; da beginnt auch der, allerdings bescheidene, Rudersport auf dem Waldsee; im Sommer endlich wird das Wandern durch Berge und Wälder so recht zur Lust. Und wie gut hat es der wanderlustige Bursche in der Dreisamstadt! Unmittelbar aus dem Schatten der Häuser taucht er in den Schatten des Waldes, der sich lückenlos dis zu den höchsten Höhen des Schwarze waldes hinzieht. Endlos ist die Zahl der großen und kleinen Ausstüge, der Tagestouren, aber auch der kleinen Wanderwege in die nächste, allenthalben schöne Nachbarschaft. Das Freiburger "Bummellied" ist nicht gerade einer der tiefsinnigsten Gesänge unseres Volkes; aber die schösten dieser schönen Nachbarorte zählt es in guter Auswahl aus:

Waldfirch ist der starke Pfeiler, Der die lust'ge Woche stützt. Montags drauf von Littenweiler Kehren wir etwas bespitzt.

Dienstag bann nach St. Georgen, Mittwoch auf bas Jägerhaus Tragen wir die schweren Sorgen Durch ben grünen Walb hinaus. Ist bem Durst in Emmendingen Richt sein volles Recht gescheh'n, Suchen wir es einzubringen, Wenn wir stracks nach Ebnet geh'n.

Ha, schon schließt der durst'gen Rehle Sich der frohen Tage Zahl, Nasch drum auf, daß keines sehle, Nasch drum auf nach Günterstal!



Rarthause. Nach einer Aufnahme von W. Hansen, Freiburg.

Nehmen wir dazu die altehrwürdige Karthause, wo einst Gregorius Reisch (s. o. S. 31) seine berühmte "Perle" versaßte; nehmen wir noch das liebliche Glottertal mit seinen traulichen Gasthäusern und heimtückischen Weinen, so sind wohl die Stätten genannt, wohin der Freisburger Student am liebsten wandert, wo er am häusigsten aus dem Born der Freude schöpft.

Wer aber zu den Fleißigen zählt und wem Examensnöte das Wandern wehren, den wird schon bloß ein Schlendern über die Raiserstraße, diesen Korso Freiburgs, erquicken. Gine schönere Straße

gibt es wohl nirgends in Deutschland; die Häuser stehen nicht in schnurgeraden Reihen, sondern schieben sich in leiser Aurve kulissenartig vor einander, genau nach Goethes berühmtem Rezept; der breite Mittelraum wird durch zierliche, laufende Brunnen unterbrochen, aus deren Trögen blühende Blumen aussprießen; nach Norden schließt das Siegesdenkmal schön den Blick, nach Süden das alte Martinstor und darüber die unvergleichlich edlen Umrisse des Schönbergs. Und zwischen Tor und Denkmal, da wogt nun die Wenge derer, die man immer gern betrachtet, die geschäftigen Leute, die dem Verdienst nacheilen

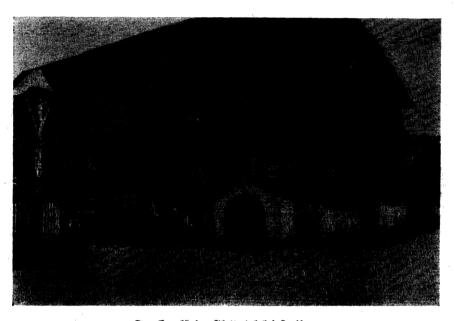

"Der Engel" im Glottertal bei Freiburg.

ober einkaufen gehn, aber auch die gemächlichen Bummler, die andere gern betrachten und selbst betrachtet und beachtet zu sein wünschen.

An Sonn- und Feiertagen aber, da treibt es den Freiburger Stubenten, auch die größeren Touren zu machen; da eisteigt er den Schausinsland, den Belchen und Blauen, den Kandel und Feldberg; da lenkt er wohl auch seinen Wanderstab über den Rhein ins Esjaß, freut sich des wiedergewonnenen Landes und seiner mittelalterlichen Städte, ersteigt die Hohkönigsburg, des Kaisers stolze Schöpfung, klimmt dis zur Kammshöbe der Vogesen und grüßt vom Grenzstein aus das schöne Frankreich. Das liebliche Fest der Pfingsten führt alljährlich ganze Scharen von Freiburger Studenten in die nahe Schweiz: zum erstenmal schaut da mancher die ewigen Firnen, die Milch der Gletscherbäche, die ganze Pracht des Hochgebirges. Und ist das Semester glücklich zu Ende und

ber Wechsel nicht erschöpft, dann wird die Freiburger Zeit wohl würdig beschlossen durch eine Spritztour nach den italienischen Seen oder durch eine Kunstreise nach Paris. In der Tat, beide Ziele sind kaum irgende wo in Deutschland leichter zu erreichen, als von Freiburg aus.

Schon ift das Wandern; schon ift aber auch das Reiten und Radeln im Bereich der Dreisamstadt. Die akademische Reitschule bietet billige, gute Belegenheit, die Reitfunft zu erwerben: und fie leiht bann um ein Billiges die lammfrommen Rlepper, auf denen man feine unsichere Runft auch im Freien produzieren und auf ben zahlreichen Reitwegen fröhlich traben und galoppieren fann. Noch verbreiteter als die ritterliche Reitkunft ift heute der Radfport: wer ein Stahlroß besitht, ber nehme es mit, wenn er nach Freiburg auf die hohe Schule gieht. Denn bas Terrain ist im Breisgau dem Radfahrer gunftig, die Chauffeen meift wohlgepflegt und glatt wie eine Tenne. Gin beneidenswerter Benuß bietet fich vor allem im Söllental: mit ber Bahn befördert man fich und fein Rad nach Titifee, um bann, fast ohne zu "treten", die 40 Kilometer lange Strede zuerst durch die romantische Felsenge, dann burch bas lachende Dreifamtal nach Freiburg hinabzugleiten. Auch wer fein unbedingter Bewunderer dieses neuen Behikels ift, wird doch von Reid erfüllt, wenn die glücklichen Radler so mühelos und so leicht an ihm vorbeischweben.

Aber auch der Freiburger Winter hat seine besonderen Borzüge. Außer schönfter Belegenheit zum Schlittschuhlaufen auf dem städtischen Eisweiher und dem idhllisch gelegenen Waldsee bietet bas Gebirge in feinen höheren Lagen vom Oftober ab bis in den April hinein herrliche Schneeflächen zur Ausübung des neuerdings fo beliebten Stipports. Besonders ist es der Feldberg und seine Umgebung, wo diese neue Bewegungsart fleifig geubt wird: auf dem Berge geht es oft mitten im Winter belebter zu als an guten Sommertagen. Bielbesuchte Bettrennen auf Sfiern werden dort alljährlich abgehalten, bei benen die Freiburger Afademifer schon wiederholt fehr gut abgeschnitten haben: gelingt es auch vorläufig nicht, die Norweger im Fahren und Springen zu erreichen, fo sind doch Freisprunge von 25 Metern burch die Luft, wie sie jest geübten Studenten gelegentlich geraten, recht anständige Leistungen. Rann es Herrlicheres geben, als die fausende Fahrt über die gligernde Kläche durch den winterlich ftillen Bald mit seinen schneebelasteten Beihnachtsbäumen? Und gefund ift das Leben auf den Schnechalden, que mal ber richtige Sportbetrieb ben Alkoholgenuß ausschließt. Zwei von ben Freiburger Studentenvereinen widmen fich statutengemäß ber Ausbeutung diefer Naturgenuffe: die akademische Bejellschaft Schwarzwald und ber akabemische Sportklub. Letterer hat dicht unterhalb der höchsten Feldbergkuppe eine Bichhütte gepachtet und zum Nächtigen und frugalen Rochen eingerichtet: hier hausen die gesunden Jungens billig und erziehlich primitiv an jedem schönen Samstag und Sonntag, ben der Winter bietet.

Andere Künste und Leibesübungen können das ganze Jahr hins burch betrieben werden. So das Fechten und Turnen. Seit 1893 ist dafür eine eigene Halle erbaut, wo nach sesten, vom Senat bestimmten Preisen unterrichtet wird. Hier herrscht nun ein flotter Betrieb; denn an Mensuren ist kein Mangel, und wer sich gern dieser kiplichen Mutprobe aussetzt, der hat in Freiburg soviel Gelegenheit dazu, wie an



Sfis Wettlauf am Felbberg. Aufnahme von G. Röbfe, Freiburg.

irgend einer andern deutschen Hochschule. Wenn auch der Universitätsamtmann immer wieder daran erinnert, daß Jodosormgeruch nicht jedermanns Geschmack ist, und daß über und über mit Pflastern oder blutrünstigen Narben bedeckte Gesichter eigentlich der Öffentlichkeit vorzuenthalten seien: die Musensöhne denken im ganzen hoch von ihren Schmissen
und zeigen sich gern der staunenden Wenge in ihren "Absuhrdüten" und
frischen Wunden. Unter der bevorzugten Pflege des Paukens leidet,
nicht nur in Freiburg, das Turnen der Studenten. Und das ist deswegen zu bedauern, weil das Fechten doch immer eine sehr einseitige
Ausbildung des Körpers bleibt. Noch mehr aber wird das akademische
Turnen gelähmt durch den immer noch übertriebenen Kultus des Bieres.

Wer bei Schulfeierlichkeiten gesehen hat, wie elegant und kühn vielerorts die Primaner turnen, der wird von den turnerischen Leistungen der Stusbenten nicht sonderlich erbaut sein. Die jungen Männer des Bergs oder Rudersports wissen längst, daß gekrönt nur der wird, "der sich jeglichen Dings enthalten kann". Die Liebe zum Sport macht sie zu Feinden des Alkohols. Möchte doch auch die Liebe zum Turnen, die allen ges junden Jungens von der Schule her anhastet, mehr und mehr diese Wirkung haben.

In der Turns und Fechthalle bleibt, wie gesagt, für das Turnen wenig Raum. Aber die Turnhallen der städtischen Schulen sind zum Glück auch noch da und werden gern den Studierenden für ihre gymnastischen Übungen und Spiele überlassen. Zwei von den akademischen Verseinigungen, die Markomanno-Albertia und die Guestphalia, bezeichnen sich ausdrücklich als Turnvereine und üben auch zweimal die Woche in einer dieser Hallen.

In diesem Zusammenhang sei doch auch erwähnt, daß jeder Freisburger Student gegen eine Gebühr von 30 Phennigen im Semester gegen alle Unfälle versichert ist, die ihm in den Räumen der Universität zusstößen können. Ausdrücklich sind dabei die Fechts und Turnhalle und die akademische Reitschule mit inbegriffen, so daß also nach dieser Seite hin der jugendliche Wagemut einer guten Deckung sich erfreut.

Auch die anderen Künste brauchen in Freiburg nicht zu frieren. Nicht das Tanzen, nicht die Musik, nicht das Zeichnen und Malen. Für alle diese nütlichen und schönen Betätigungen sind eigene, in ihrem Fach bewährte Lehrkräfte angestellt.

Für die afthetischen Bedürfnisse der Studierenden ist ausreichend gesorgt. Freiburg, das noch vor dreißig Jahren ein sehr stilles Städtchen von beispielloser Billigkeit mar, gahlt jest 76000 Einwohner und barunter eine große Anzahl behaglich reicher Leute. Die Folge bavon ift, daß die großen Rünftler gern nach Freiburg kommen, daß in dem kleinen, aber intimen Theater Schauspieler und Sänger von europäischer Berühmtheit Gaftrollen geben, und daß die ersten Zelebritäten hier Ronzerte veranstalten. Aber auch die einheimischen Kräfte find nicht zu verachten. Der musikalische Student braucht hier mahrhaftig nicht zu barben. Die Oper ist gut besett; außerdem fehlt es nicht an Symphoniekonzerten und guter Oratorienmusik. Im Sommer spielt bas städtische Theaterorchester im Stadtgarten, die vortrefflichen Militärkapellen aber veranstalten Konzerte im Raffeehaus zum Ropf und den anderen Biergarten ber Stadt. Un allen biefen Blägen hat ber Atademifer gegen ermäßigte Preise Zutritt. Rühlt ein Student das Bedürfnis, sich auch aktiv an musikalischen und dramatischen Aufführungen zu beteiligen, so ift auch bafür gut geforgt. Der akademische Gefangverein Baringia, ber im Besitz eines eigenen Sauses ift, erfreut sich hober Blute, und

auch die neuerdings gegründete dramatische Gesellschaft hat schon wiederholt öffentliche Proben ihres tüchtigen Könnens gegeben.

Biel wichtiger als Theater und Ronzerte, wichtiger selbst als die schönste Natur und die besten Reisegelegenheiten der Welt sind für den beutschen Studenten jederzeit die freundschaftlichen Bande gewesen, die er auf der Hochschule knüpft. Die Bedürfnisse sind in dieser gemüt= lichen Beziehung fehr verschiedenartig. Aber das darf behauptet werden, daß im akademischen Leben Freiburgs für jeglichen Geschmack gesorgt ift. Unendlich mannigfaltige Bereinigungen und Verbande bestehen und befigen g. T. eine lange, ruhmreiche Tradition. Des längsten Beftandes fonnen fich die Rorps Rhenania und Suevia ruhmen: ihre Stiftung fällt in das Jahr 1815. Das dritte Korps, das der Saffo-Boruffen, besteht bagegen erft 30 Jahre. Alle brei Korporationen befigen, wie das jest ber Brauch ift, eigene, schon eingerichtete und mit mancherlei Undenken geschmückte Korpshäuser. Bon den Burschenschaften ift die Teutonia die alteste. Doch auch fie besteht erst 55 Jahre. Erheblich junger find die Alemannia, Franconia und Saxofilefia: auch die Landsmannschaft ber Cimbern wurde erst im Jahre 1884 gestiftet. Frühere Anfätze zu burschenschaftlichen Gründungen, an benen es auch zu Freiburg nicht fehlte, wurden regelmäßig im Reime erftickt. So erging gegen fie ichon im Jahre 1816 ein ausdrückliches Berbot. Noch gefährlicher mußten sie seit 1832 erscheinen, wo sie die Freiheit und Einheit Deutschlands in ihr Programm aufnahmen und auch gewaltsame Mittel zur Erreichung bieses Bieles empfahlen. Gine afabemische Lesegcsellschaft, die im Februar dieses Jahres sich gebildet hatte, wurde schon im Marg wieder aufgehoben, weil einige ihrer Mitglieder bei allerhand Unruhen sich als Anstifter kompromittiert hatten. Im Jahre 1835 bestimmte die badische Regierung, daß jedes Mitglied einer burschenschaftlichen Verbindung mit geschärfter Relegation zu bestrafen und für unfähig zur Befleidung eines öffentlichen Umtes zu ertlaren fei. So tauchten zwar die bunten Bander gelegentlich immer wieder auf; aber zu einem dauernden Beftande brachte es feine diefer burschenschaft= lichen Gründungen. Seute denkt kein Mensch baran, solche Freundschafts= bunde für staatsgefährlich zu erachten, und so hat sich besonders seit 1870 die Bahl ber Burschenschaften ftark vermehrt.

Charafteristisch für Freiburg ist die große Zahl und ansehnliche Stärfe der katholischen Verbindungen Man begreift dies, wenn man Freiburgs Lage inmitten einer wesentlich fatholischen Bevölkerung bes denkt, wenn man bedenkt, wie lange unsere Stadt der gut katholische Vorort der österreichischen Vorlande gewesen ist. Auch hörten wir ja schon (S. 134f), daß um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von vielen Dozenten der Hochschule der Gedanke versochten wurde, Freiburg sei eine spezissisch katholische Lehranstalt. Neue Nahrung erhielt der polis

tische Katholizismus hier wie anderwärts durch die Fehler, die beim Kulturkampf der siebziger Jahre gemacht wurden. Damals teten sich in Freiburg einige gleichgefinnte Studierende zusammen und gründeten im Jahre 1873 die erste katholische Berbindung mit dem Namen Herchnia. Ihr erstes Ehrenmitglied wurde der Jurist Franz Joseph Buß (s. v. S. 134).

Jett bestehen zu Freiburg außer ber Herchnia noch vier andere farbentragende Berbindungen mit katholischer Tendenz, nämlich die Arminia und Helvetia, die Hohenstaufia und Ripuaria.

Natürlich erfährt der Konfessionalismus als Verbindungsprinzip

von feiten berübrigen Studenten vielfach scharfe Migbilligung, besonders in neuester Reit. Bährend in den letten 12 Jahren die gange Studentenschaft von einem Gesamtausschuß vertreten war, ist diese einheitliche Vertretung jett in die Brüche gegangen. Un die Stelle des einen allumfaffenden Ausschuffes sind ihrer drei getreten, die gesondert die Interessen der nichtkonfessionellen und konfessionellen Verbindungen und die der fogenannten freien Studentenschaft zu wahren bemüht Abgesehen von diesem sind. Schisma, das ohne äußeren Lärm sich vollzog, ift die Alberto-Ludoviciana von der sogenann= ten "Sochschulbewegung" bisher nicht erfaßt worden. afademischen Behörden mischen sich grundsätlich so wenig wie

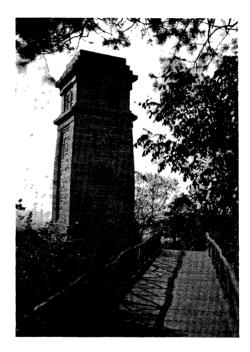

Der Bismarcturm auf bem Schlofberge bei Freiburg. Aufnahme von G. Röbte, Freiburg.

möglich in die Reibereien, die ja zum Leben einer großen Stundentens schaft geradezu gehören, die aber bedenklich für die Lehranstalt erst dann zu werden pslegen, wenn man sie tragisch nimmt.

Alle diese farbentragenden Korporationen sorgen dafür, daß es dem akademischen Leben nicht an äußerem Schmuck gebreche. Die vielen bunten Müßen beleben ordentlich das Stadtbild. Besonders bei sestlichen Anlässen kommt die bunte Pracht der Fahnen und Pekeschen, der Schärpen und Prunkwaffen gut zur Geltung. Und solcher Feste sind nicht wenige. Gleich zu Ansang Mai wird der Rektoratswechsel als dies academicus mit großem Pomp geseiert: die Chargierten aller Korpo-

rationen fahren mit ihren Sahnen gur Sangerhalle und bilben bort ein hochfeines Spalier um die Kestversammlung. Um Sonnenwendefest ift bann große Auffahrt jum Bismarcturm, den die Studentenschaft im Sahre 1901 auf ber erften, weithin dominierenden Bohe bes Schloßberge erbaut hat: unter paffenden Reben und Gefängen werden bie Bechpfannen auf der Sohe des Turmes in lodernden Brand gefett. Im Januar ift der feierliche Raiferkommers, der längft bei den Damen Freiburgs als Sehensmurdigkeit geschätt und von den Emporen herab mitgenoffen wird. Außer diesen regelmäßigen Festen wird möglichst oft noch ein besonderes veranstaltet; ich erinnere nur an die Feierlichkeiten zu Ehren bes 1000., 1500, und 2000. Studenten oder an die Feier ber Grundsteinlegung zum neuen Rollegiengebäude (o. G. 153f). Es murbe ichon erwähnt, wie fich an folden Keftivitäten die ganze Burgerschaft aus freien Studen lebhaft beteiligt. Das gleiche ift ber Kall, wenn eine Rorporation ihr sommerliches Stiftungsfest begeht: bann grußen ihre Farben aus allen Bürgerhäusern, wo nur immer ein Verbindungsbruder wohnt oder gute Freunde hat. Überhaupt ist die Gewogenheit des Freiburger Philisters groß und langmutig und wird auch dann nicht gleich verscherzt, wenn der nächtliche garm der Musensöhne einmal gründlicher ausfällt, als gerade nötig und geschmachvoll ift.

Nicht jeder Student bat die Mittel, und vielen mangelt auch die Reigung, das Couleurleben mitzumachen. Auch für diefe ift gesorgt burch eine lange Reihe von nichtfarbentragenden Berbindungen. Da find que nächst die Korporationen ber Albingia, Cheruscia, Gotia und Shibellinia, sowie ber Berein beutscher Studenten. Daneben bestehen nicht weniger als sieben fatholische Verbindungen ohne Couleur: die Germania und Bavaria, die Brisgovia und Urach, die Unitas und der Bonifacius, und Piusverein. Auch ein Berein judischer Studenten schließt fich biesen fonfessionellen Berbindungen an. Das gemeinschaftliche wiffenschaftliche Streben bilbet ben Ritt für eine ganze Anzahl zwangloser Bereinigungen: fo gibt es einen naturmiffenschaftlichen und mathematisch=naturmiffenschaft= lichen Berein, eine pharmaceutische Gesellschaft, eine fogial= wiffenschaftliche Studentenverbindung, zwei Stenographen = vereine, eine Rliniciften Bereinigung, die bei zwanglofer Rollegialität ihren Mitgliedern auch noch mit guten Rat für die Studien an bie Sand geht. Altere Berren aber finden bei ber Freien Rofener Inaftiven - Bereinigung ober am afademisch - babifchen Stamm tisch Anschluß.

Wer jedem Zwange abhold ift und doch nicht auf die Vorteile der Geselligkeit verzichten will, dem kommt die Organisation der Freien Studentenschaft zu statten: sie schützt ihn gegen Vergewaltigung jegslicher Art, wie sie von seiten der Korporationen vorkommen können; sie

bietet ihm auch mannigfache Gelegenheit zu förderlicher Erholung: die Sache ift offenbar lebens- und entwidlungsfähig.

Als im Juni 1906 der Grundstein zum neuen Kollegienhaus gelegt murde, da trugen kleine Professorentöchter der Großherzogin u. a. folgende launige Berse vor:

> Das Wichtigste ist heutzutage Beim Studium die Frauenfrage. Die Frauenemanzipation Berdrängt noch ganz den Musensohn, Und wird die Ausa sertig stehn, Wird man nur Musentöchter sehn.

Nun, ganz soweit sind wir noch nicht. Aber die Studentin spielt entschieden eine Rolle im Freiburger corpus academicum. Nicht weniger als 58 junge Damen waren im Sommer 1906 regelrecht immatrifuliert, wovon vier auf die juristische, 34 auf die medizinische, 20 auf die philossophische Fakultät kamen. Auch unter den 74 zum Hören der Vorslesungen zugelassenen Hospitanten waren nicht weniger als 26 weiblichen Geschlechts. Seit dem Wintersemester 1905 gibt es auch einen akademischen Studentinnenverein, der die Interessen der studierenden Weiblichkeit nach Kräften fördert.

Noch ein Element darf schließlich nicht vergessen werden, das im Gesantbild der Hochschule eine nicht zu unterschätzende Kolle spielt: der studierende Einjährige. Die Freiburger Garnison besteht aus dem Insanterieregiment Nr. 113 und dem größeren Teil des Feldartillerieregiments Nr. 76, dessen derzeitiger Oberst S. D. Prinz Friedrich von Sachsen-Meiningen ist. Beide Regimenter stellen Einjährige ein, und in beiden sind die Studenten stark vertreten. Nach allem, was man hört und sieht, haben es die hier dienenden Studenten nicht schlecht. Zwar Dienst bleibt Dienst, und aus dem Kollegienbesuch pflegt nicht viel zu werden. Aber trozdem bietet das am Sitz der Universität abgediente Jahr erhebliche Vorteile: der Einjährige sindet in jeder Kompagnie, in jeder Batterie gleichstrebende Genossen, und er kann seine freie Zeit in der ihm genehmen Gesellschaft von Kommilitonen verbringen: so bleibt er auch im Wassenrock in akademischer Atmosphäre.

Nachdem so ausführlich von den Dozenten der Hochschule die Rede war und fast ebenso eingehend die Formen des Freiburger Studentenlebens geschildert worden sind, bliebe nun ein letztes Kapitel zu schreiben

über die Beziehungen zwischen den Professoren und der studierenden Jugend. Gin wichtiges Rapitel in der Tat. Doch es erledigt fich in sofern leicht, als es in dieser Beziehung hier in Freiburg nicht wesentlich anders steht als an jeder anderen deutschen Hochschule auch. Das macht ja ben besonderen Borzug unseres deutschen Sochschulwesens aus, daß bei uns die Lehrenden und Lernenden sich persönlich nahetreten, daß der junge Mann, wenn er nur felbst will, jederzeit seinen Professor befragen und von ihm sich Rat und Forderung erbitten fann. Die Korpphäen unserer Wiffenschaft thronen somit nicht in einsamer Böhe, hermetisch abgeschlossen von der Welt und dem jungen Geschlecht: nein, es besteht ein lebendiger Austausch zwischen ihnen und ber ... studierenden Jugend, der anregender, fruchtbringender gar nicht gedacht werden fann, der beiden frommt, den Alten wie den Jungen. Und wenn dies allenthalben auf deutschen Universitäten fo ist, daß der Forscher und Gelehrte immer auch Lehrer und umgänglicher Freund feiner Rommilitonen bleibt, fo befteht dies schöne Berhältnis naturgemäß an fleinen Universitäten in vollendeterer Form als an den großen. Freiburg hat noch heute, bant feiner bescheibenen Bergangenheit, einen intimen Charafter: hier ift es noch durchaus üblich, daß der Dozent sich persönlich für feine Borer intereffiert, daß er in ein gemutvolles, freundschaftliches Berhältnis zu ihnen zu treten sich bemüht. Der in Freiburg ungewöhnlich entwidelte Seminarbetrieb (f. o. S. 151, 158), bem innerhalb ber Medizin und Naturwiffenschaft die Praktika entsprechen, übt gerade auch in diefer Beziehung den besten Ginfluß: im Seminar und Praktifum und ebenso auf den mancherlei Exfursionen gibt erst der Lehrer sich gang; hier zeigt er praftisch und gewissermaßen ad oculos, wie er die Forschung versteht und methodisch anfaßt; hier hat der Jünger der Wiffenschaft reichlich Gelegenheit, seine wachsende Kraft zu erproben und unter der fraftig stugenden Schere meisterlicher Kritik immer soliber und echter in seiner Arbeitsweise zu werden.

So fließt benn zu Freiburg tatfächlich jener "Brunnen des Lebens", ben ihr Gründer Albrecht VI. hatte graben wollen: und von allen Enden der Welt fommen sie, um zu schöpfen "erleuchtendes Wasser tröstlicher und heilsamer Weisheit". Möchte es auch in Zukunft so bleiben. Möchte es der Alberto-Ludoviciana nie an Lehrern sehlen, die unverfälschte Liebe zur Wahrheit, innerliche Freude am Beruf, rastlose Treue in der Arbeit besigen. Dann wird Freiburg auch in Zukunst die führenden Geister unseres Volkes an sich ziehen und ein startes, geistiges Band um die gebildeten Söhne unseres großen Vaterlandes schlingen helsen. Alles, was man der einst so kleinen, jetz aber so mächtig aufblühenden Hochsschule zum 450. Jahressest ihres Vestandes wünschen möchte, hat Wilhelm Wetz als Dekan der philosophischen Fakultät bei der Grundsteinlegung am 3. Juni 1906 in die stolzen Worte gesaßt:

"Sei eine Stätte des Lichts immerdar! Mit der Fackel der Wissensichaft erhelle das Werden des Weltalls und der Menschheit, die Entwicklung der Bölker und ihrer Geschicke, ihr Schaffen in Sprache, Literatur, Philosophie und Kunst. Erwecke das Vergangene zu neuem Leben, auf daß der Funke, der einst in edlen Herzen glomm, hinüberspringe und zünde von Menschen zu Menschen, von Volk zu Volk, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Leuchte voran der Menschheit auf ihrem Wege zu neuen Erkenntnissen und zu höheren Zielen im Dienste der Wahrheit, im Dienste echter Gesittung, im Dienste deines Volkes".



Plaquette, vom Lehrtörper der Alberto-Ludoviciana Großherzog Friedrich jum 80. Geburtstag dargebracht

Rechts sitt die Alma mater Friburgensis mit ihren vier Annbern, den vier Fakultäten. Aus der Hand ihres guten Genius empfängt sie das. Geschent des neuen Kollegienhauses, dessen Modell der Knabe herzuträgt. Das Medaillon im unteren Raume der Plaquette stellt Großherzog Friedrich dar; das neben siehen die von Alfred Dove, dem Biographen des Großherzogs, stammenden Worte:

Sein Herrscherleben gleicht bem Sonnenlauf Die Saat gebeiht - Die Studien blithen auf.

Benno Elten in Baris hat die Plaquette modelliert.



#### Literatur.

Beter B. Albert, Die Geschichtschreibung der Stadt Freiburg. Zeitschrift für Geschicht des Oberrheins. R. F. XVI, heft 4.

Derfelbe: Die Schiller von herbern. Freiburg 1905

Albert und Kempf, Festschrift zur Eröffnung des Rathaus-Neubaus. Freiburg 1901 Fris Baumgarten, Die sieben freien Künste in der Borhalle des Freiburger Münsters, Zeitschrift des Schauinslandvereins. Jahrlauf 25 und 29.

Anton Baum ftart, Lebensgeschichte, von ihm felbst verfaßt. Freiburg 1876.

Allgemeine deutsche Biographie, die Artikel: be Bary, A. Baumftark, Glareanus, Engentinus, Locher (Philomusos), v. Rotted, Christoph Scheiner, Alban Stold, Zafius.

Alfred Dove, Großherzog Friedrich. 1902.

Derfelbe: Guftav Frentag und Heinrich von Treitschfe im Briefwechsel. Leipzig 1900. Alexander Eder, Das neue Anatomiegebäude. Freiburg 1867.

Derfelbe: Für unsere Universität. Gin Mahnwort bei Gelegenheit der Eröffnung von Straßs burg. Freiburg 1872.

Derfelbe: Sundert Jahre einer Freiburger Professorenfamilie. Freiburg 1886.

Philipp Engelbrecht, Friburgica. Strafburg 1515.

Erman und horn, Bibliographie der deutschen Universitäten. 1904. Bb. II, S. 195 ff.

Die Universität Freiburg seit bem Regierungsantritt Großherzog Friedrichs. Freiburg u Tubingen 1881.

Freiburg i. B. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898.

Guftav Frentag, Rarl Mathn. Leipzig 1888.

Feier ber Grundfteinlegung bes neuen Universitätsgebaubes. Freiburg 1906.

Ernft Sauviller, Frang Kaver Rraus, Colmar, 1904.

3. G. Jacobi, fämtliche Werke, Bürich 1807.

Georg Raufmann, Geschichte ber beutschen Universitäten, II.

Der babifche Rirchen ftreit. hiftorifchepolitische Blätter für bas katholische Deutschland 1860. C. 274 ff.

Engelbert Rlüpfel, vetus bibliotheca ecclesiastica I. Freiburg 1780.

Maidy Roch, Gin Totentanz. Freiburg 1901.

3. König, Beitrage jur Geschichte ber Universität Freiburg. Freiburger Diozesanarchiv X. XXIII.

Frang Aaver Kraus, Die Universitätstapelle im Freiburger Munfter, Brogramm. Freiburg 1890.

Abolf Rußmaul, Jugenderinnerungen eines alten Arztes. Stuttgart 1899.

Die Lehrfreiheit und die Universität Freiburg. Flugblatt. 1860.

Ernst Martin, Erzherzogin Dechthilb, Gemablin Albrechts VI. von Desterreich. Zeits schrift für Geschichtskunde II. Freiburg 1872.

Derfelbe: Ungebrudte Briefe von und an J. G. Jakobi. Quellen und Forschungen zur Sprach, und Rulturgeschichte II. Strafburg 1874.

Sermann Maner, Geiler von Kanfersberg, hauptfächlich in feinen Beziehungen zu Freiburg. Beitichr. des Schauinslandvereins, Jahrlauf 23. Derfelbe: Mitteilungen aus ben Matrifelbuchern ber Universität Freiburg i. B. Zeitschrift bes Bereins für Geschichtstunde 1897 und 1901.

Derfelbe: Die Universität Freiburg i. B. in ber erften Hälfte bes XIX Jahrhunderts.

Derfelbe: Der Freiburger Geograph Martin Balbfeemuller und die neuentdedten Beltkarten besselben. Zeitschrift bes Schauinslandvereins, Jahrlauf 31.

Derfelbe: Aus bem akademischen Leben bes 15. und 16. Jahrhunderts. Zeitschrift bes Schauinslandvereins, Jahrlauf 25.

3. Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Arzte. Berlin 1901.

Friedrich Baulfen, Geschichte des gelehrten Unterrichts. 1885.

Derfelbe: Wefen und geschichtliche Entwickelung der deutschen Universitäten. Allgemeiner Teil in B. Lexis, Die deutschen Universitäten. Berlin 1893.

Friedrich Pfaff, Gedenkblätter jum 100. Geburtstag bes Freiburger Geschichtsschreibers Heinrich Schreiber. Schauinsland, Jahrlauf 19, S. 11.

E. Bfifter, Die finanziellen Berhältniffe der Universität Freiburg. 1889.

Bromemoria der Freiburger Professoren, die Lehrfreiheit an der Universität bestreffend. 1859.

3. Rauch, Heinrich Schreiber, ein Lebensabriß. Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichtstunde III, S. 213 ff.

Gregorius Reift, Margarita Philosophica. Strafburg 1503.

3. M. Riegger, Imagines, sigilla et nonnulla alia monumenta.

Rarl von Rotte d, Gedächtnistede auf Johann Georg Jakobi. Freiburg 1814.

Joseph Sarrazin, Die Dauphine Marie-Antoinette in Freiburg. Schauinsland-Zeitsichrift, Jahrlauf 26, S. 33 ff.

Theodor Schiemann, Heinrich von Treitschfes Lehr: und Wanderjahre. München und Leipzig 1896.

Richard Schmidt, Zafius und seine Stellung in ber beutschen Rechtswiffenschaft. Rektoraturebe, Freiburg 1903.

Max Scho.ttelius, Denkichrift zur Ginweihung bes Sygienischen Inftituts. Freiburg 1897.

heinrich Schreiber, Ueber den Geift der Stiftung der Universität. Festrede, Freisburg 1830.

Derfelbe: Freiburg i. B mit seinen Umgebungen. Freiburg 1825.

Derfelbe: Matthäus hummel im Bach, Bortrag. Freiburg 1853.

Derfelbe: Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität. 3 Bande. Freiburg 1857—1860.

Derfelbe: Beinrich Loriti Glareanus, seine Freunde und seine Zeit. Freiburg 1837.

Derfelbe : Bor funfzig Jahren in Freiburg. Freiburger Abreftalender von 1864.

Thomas Specht, Geschichte der Universität Dillingen. Freiburg 1902.

Ulrich Stut, Das Münfter zu Freiburg im Lichte rechtsgeschichtlicher Betrachtung. Tübingen 1902.

Heinrich von Treitschife, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Band II.

Bieler & Scheffer, Das akademische Deutschland. Leipzig 1905/6.

# Mamen= und Sachregister.

Ein \* bei der Seitenzahl bezeichnet die Abbilbungen.

Adler, Haus zum 26. Albertus Magnus 7. Mibrecht VI., Erzherzog von Defterreich 1. 2. 10. 11\*. 12\*. 13ff. 58. Anatomie, erfte 54. 55. im 18. Jahrh. 88. 142. die neue 143. Aschoff, Ludwig 163. Ausflugsorte 183ff. Agenfeld, Theodor 167\*. Maalbet, Architekturfragmente aus 73. 74\*. Baccalaureatsprüfung 29. Baift, Gottfried 169. Bapft, Theobald 52\*. fein Grabstein 61. be Barn, Anton 139\*f. 146. Baumann, Eugen 179. Baumftark, Anton 168. Bäumler, Chriftian 164\*. Beiträge, Freiburger 82 87. von Below, Georg 172\*. Benediftiner 82. Bergt, Theodor 168. Besutio, Angelus de 48. Bibliotheca nova ecclesiastica Friburgensis 82. 85. Bibliothek 180\*. Bismarcturm 189\*. Blau, Anatom 88. Bloch, Emil 165. Botanischer Garten 55. Böhm, Georg 177. Braig, Rarl 157.

Brant, Sebaftian 35. Bücheler, Franz 169. Bulius, Guftav 165. Bummellied, Freiburger 183. Burichenschaften 188. Burse, alte 26. Burfen 22. Buß, Franz Joseph 123. 134\*f 189. Carcer 23, 70, 7 \*. Cittadinus, Paulus 48f. Cohn, Jonas 175. Collegium Pacis 62. Collegium Sapientiae 27, 158. Collegium Theobaldicum 53. Combattanten, akademische, von 1870/71 146\*. Corporationen 188ff. Corps 188. Piakonissenhaus, evangelisches 168\*. Deecke, Wilhelm 177. Disziplinargesete, Summels 20ff. Domus Carthusiana 27. Dove, Alfred 172. Duttlinger 115. Ed, Johannes 44f. Eder, Alexander senior 99. 109ff. junior 141\*ff. 144\*. 146. 148. 161f. Gisele, Fridolin 159\*. Engelbrecht, Philipp (Engentinus) 3. 36f. 99. Erasmus v. Rotterdam 46\*. 49f. Eramensgebühren im 16. Jahrh. 22. Sabricius, Ernft 172.

Kerer, Johannes 27\*. 73.

Fakultät, artistische 24. 25\* 26. 29. juristische 47. 158ff. medizinische 53ff. 161ff. ,, philosophische 167ff. " theologische 44. 155ff. Ferien und Feiertage 23. Kinke, Beinrich 172. Kischer, Eugen 171. Freiburg, Stadtgründung 3. im Jahre 1549 17\*. 1620 62\*. ,, 1825 109\*. vom Bebsack aus 145\*. "Freimütige", der, Zeitschrift 82. "Freifinnige", der, Freiburger politische Blätter 115. Friedrich Großherzog von Baden 121. 122\*. 124. Fuchs, Karl Johannes 160. Sall, Phrenologe 101. Gaupp, Ernft 162. Gattermann, Ludwig 179. Gesellschaft, akademische 147. Rulturwissenschaftliche 179. Naturforschende 179. Glareanus f. Loriti Goldmann, Edwin 167. Groffe, Ernft 174. Gruber, August 150. Gymnasium academicum 30. 73. Sartung, Johannes 41\*. 42. 43\*. 61. Sebel, Beter 113. 142. 162. 170. Hegar, Alfred 165. 166\*. Heiner, Franz Xaver 157\*f. Hense, Otto 169. Hildebrand Friedrich 178. Himstedt, Franz 79. 153. Hoberg, Gottfried 157. Soche, Alfred 166\*f. von Holft, Hermann 148. 172. Sug, J. L. 86\*. Hummel, Matthäus 14ff. 19. 35. 53. 3acobi, J. G. 86. 89 ff. 90\*. 99. 102\*. 103. Jacobi, Urfula 93\*. 94. Jakobi, Eduard 166. Joseph II. 79f. **Karthause 31**. 183\*. Kansersberg, Geiler von 44. 45\*. Rarl, Erzherzog 83\*. Reibel, Frang 162.

Riliani, Beinrich 179. Rillian, Guftav 164f. Klinik, dirurgische 164f. psychiatrische 166. Kluge, Friedrich 170\*. Rlüpfel. Engelbert 85. Rollegium, ältestes 26. Kollegienhaus, allgemeines 68\*f. 151. Konfordatsftreit 123. Ronvift, theologisches 156. Königsberger, Sans 179. Rrankenhaus, städtisches 164. Rraste, Paul 164. 165\*. Kraus, Franz Xaver 132\*ff. 156. Arönia, Bernhard 165. Rrieg, Cornelius 157\*. von Kries, Johannes 163\*. Kunftdenkmäler Freiburgs 173f. Rugmaul, Adolf 137\*. 140\*. 146. Rünfte, fieben freie 9\*f. Rünftle, Rarl 156f. Leonhard, Friedrich 2. Lesehalle, akademische 180. Levy, Emil 169. Limes=Forschung 171f. Locher, Jakob 35f. Lorichius, Jodocus 62. 63\*. Loriti, Heinrich (Glareanus) 38 ff. 39\*. 41\*. 61. Lonola, sein Bild am Rollegienhaus 70. Ludwig, Großherzog 108\*. Löwn, Alfred 176. Luther, Martin 37. 44. 50. Lüroth, Jakob 176. Magisterwürde 29. Maier, Abalbert 131\*ff. 157. Manz, Wilhelm 165. Marcks, Erich 172. Margarita Philosophica 31. 32\*. Maria Untoinette 75ff. Maria Therefia 67ff. 79. 80\*. Mayer, F. F., Anatom 88. Maner, Julius 158. Mechthildis, Pfalzgräfin 12, 13\*. 14. Meinecke, Friedrich 172. Merkel, Rudolf 160. Mertens, Staatsrechtslehrer 99. Mener, Georg 179. Michael, Wolfgang 172f. Murner, Thomas 45.

Museum, Städtisches 173, 177. Meumann, Ludwig 177. Diann, Alfred 177. Dfen 176. Oltmanns, Friedrich 178. Deft in Freiburg 55. Berleb, Professor 59. Pfaff, Friedrich 181. "Pfauen", Haus zum 26. Pfeilschifter, Georg 156. "Phonix", Haus zum 27. Piftorius, Karl 93. Poliflinif 166. Promotionsfragen, jesuitische 66. Broreftor 100. feine Amtstette 80\*. Puchstein, Otto 73. 174. "Rechen", Haus zum 28. Redendorf, Hermann 169. Reisch, Gregorius 31ff Rettor, seine Amtstracht 24. feine Aufgaben 24. fein Szepter 24\*. Reftorchörlein 57. Ridert, Heinrich 175\*. Riegger, Joseph von 87\*. Riezler, Erwin 160. Ritschl, Alexander 165. Rodecker, J. A. 89. Rofin, Heinrich 159. Rotteck, Karl von 104\*ff. 113\*f. fein Becherschrant 117\*. " Denkmal 119\*. Schönehof 106\*. Rückert, Karl Theodor 157. Ruef, J. C. 82. 87. Rümelin, Guftav 159\*. Sauer, Joseph 156. 174. Scheiner, Christoph 65.\* Schiller, Joachim 28. 55 f. Schinzinger, Albert 165. Schmidt, Bernhard 169. Schmidt, Richard 160. Schottelius, Mag 163. Schreiber, Heinrich 75. 124. 125\*. Schulte, Alfred 100. von Schulze-Bavernig 160. Schüle, Adolf 167. Schwarz, Berthold 7. Schwörer, Proreftor 123. Senat, akademischer 116.

Siegesdenkmal 142\*. Sonntag, Ernft 165. Sportpflege 185ff. Steup, Julius 181. Stidelberger, Ludwig 176. Stolz, Alban 127\*ff. Student als Einjähriger 191. der tausendste 147f. ber 1500. 148. der 2000. 149f. hochadliae 20. feine Rleidung 21\*. fein Leben im 15. und 16. Jahrhundert 21f. fein Leben im 20. Jahrhundert 182ff. Studentenausschuß 189. Studentenschaft, freie 190f. Studentinnen 191. Sutter, Karl 174. Thiersch, Hermann 174. Thomas, Ludwig 167. Thurnensen, Rudolf 150. 169\*. Treitschke, Beinrich von 105 f. 135\*f. 172. Tritschler, Freischärler 102. Mebinger, Johann 175. Unfallversicherung der Studenten 187. Universität, alte 28\*. 30\*. 151. ihre Aufhebung broht 99. 104. 107. 118ff. Aufschwung 145ff. " Aula 85\*. 136. Behörden, frühefte 24. ,, Dotation 15. " Einfünfte 25. " Eröffnung 16. fünfhundert Jahre bestehend ,, 121. Gründung 1. 15ff. jesuitisch 62ff. jetiger Bestand 155. nach Konftang 66. im Landtag 108. 113. rector ecclesiae 57. Reorganisation 116. Schließung i. J. 1832 116. Stiftung 13. Stiftungsbrief 16. " Transferierung geplant 25.

Universitätsgebäude, älteste 26.

Universitätshof 70\*. Universitätskapelle 57 f. 58\*. Universitätskirche 73.

das Innere der 72\*. Universitätsneubau 152\*sf.
Vehus, Hieronymus 48.
Berbindungen, katholische 188 f.
" nichtfarbentragende 190.
Bereine, lokalgeschichtliche 171 f.
Bierherrn der Wirtschaft 25.
Vahl, Abalbert 172 f.
Waldseemüller, Martin 42.

Weber, Simon 158. Weißmann, August 177. Welcker, Karl Theodor 115\*. Wenker, F. G. 85f. Wetz, Wilhelm 170f. 192f. Wiedersheim, Robert 161\*f. Willgerodt, Konrad 179. Winnpfeling 35. Wörner, Roman 171. Zaesi, Ulrich (Zasius) 48\*ff. Zeitungen, Freiburger 180. Ziegler, Ernst 162\*.



